

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07591554 0

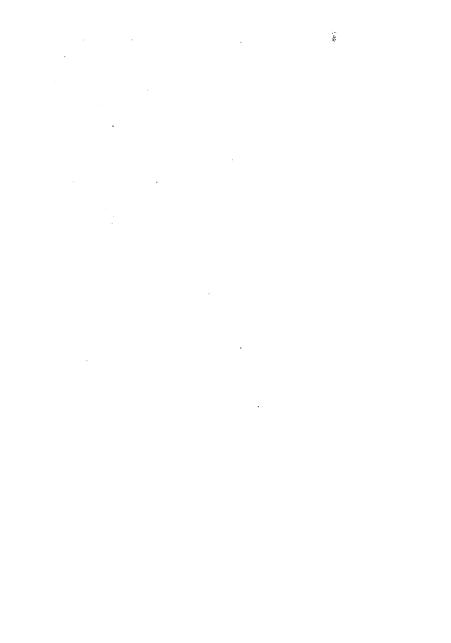

Hemes.

• - 1

• •

Qora

# Wölkerkunde

ober

# ebensweise, Sitten und Gebrauche

ber

verschiedenen Völker ber Erbe.

Berausgegeben

pon

3. C. Reimers,



Itzehoe.

Gebrudt bei B. S. Schönfelbt.

1844.

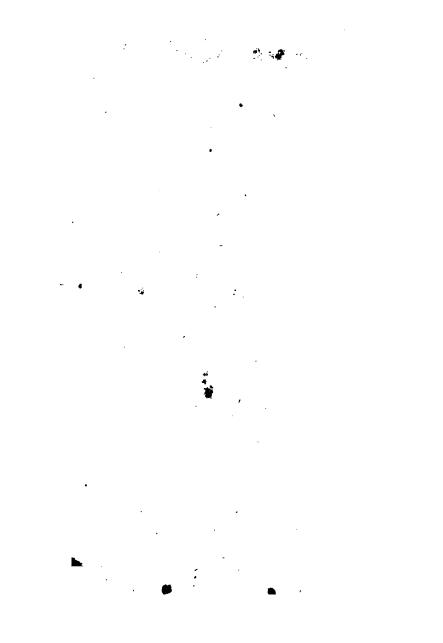

# Vorwort.

Bu ben interessanten Lectüren gehört gewiß auch die, welche und mit den Sitten und Gesbräuchen der verschiedenen Bölkerschaften bekannt macht. Es ist höchst angenehm und nütlich zu wissen, wie Gott auf verschiedene Weise von den verschiedenen Bewohnern der Erde verehrt wird; wie das eine Bolk sich von dem andern durch Character, Erziehung, Nahrung, Kleidung, Wohnung, Belustigung und sonstige Gebräuche und Einrichtungen unterscheidet. Für Bäter und Mütter, sowie für Lehrer an Bolksschulen ist ein solches Buch gewiß eine willkommene Gabe; diese können es beim geographischen Unterricht in der Schule gebrauchen, und jene ihren lieben

Kindern an den langen Wintcrabenden daraus erzählen und sie auf diese Weise schon frühszeitig mit den verschiedenen Bewohnern der Erde bekannt machen. Dies hat denn auch mich versanlaßt, ein Buch der Art zu schreiben. Ob ich den billigen Ansprüchen an ein solches Buch Gesnüge geleistet, überlasse ich der schonenden Beurstheilung sachkundiger Männer.

Der Verfaffer.

# Inhaltsverzeichniss.

|     |                |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     | 6   | Sette.       |
|-----|----------------|--------|------|------|-----|------------|------|------|----|---|---|---|---|-----|-----|--------------|
|     | Afien          |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 3.           |
| Die | Bewohner       | : Afte | ns   |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 4.           |
| Die | Thuttiche      | en .   |      |      | •   |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 4.           |
| Die | Rorjaten       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 7.           |
| Die | Ramtschab      | alen   |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 8.           |
| Die | Jafuten .      |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 10.          |
| Die | Tungusen       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 12.          |
| Die |                |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 13.          |
| Die | Samojeber      | n.     |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 17.          |
| Die | Bafdfiren      | ١      |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 21.          |
| Die | Botfafen       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>2</b> 3.  |
| Die | Ralmuten       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>2</b> 5.  |
| Die | <b>Tataren</b> |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>2</b> 9.  |
| Die | Japaner        |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>30</b> .  |
| Die | Chinefen       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>3</b> 7.  |
|     | Tübetaner      |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>43</b> .  |
| Die | Anamer (       | Binte  | rint | ien' | )   |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 47.          |
| Die | Stamefen       | •      |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 49.          |
|     | Birmanen       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 51.          |
| Die | Malaien        |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | <b>52</b> .  |
|     | Sinbus (9      | Borbe  | rinb | ien' | )   |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 53.          |
|     | Garrows        |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 63.          |
| Die | Bigenner       |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 6 <b>6</b> . |
| Die | Bewohner       | non    | Ra   | ſфn  | ıir |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 67.          |
|     |                |        |      |      |     |            |      |      |    |   |   |   |   |     |     | 68.          |
| Die | Offeten (9     | Bemol  | huer | be   | å.  | <b>Q</b> a | n Fa | íns  | ١. |   |   |   |   |     |     | 80.          |
| Die | Georgier       |        | ,    |      | •   |            |      | ,    |    |   |   |   |   |     |     | 82.          |
| Die | Ticherteffer   | n (Si  | rfal | ffer | ì   | •          | •    | •    |    |   |   |   | • |     |     | 83.          |
| Die | Türken ob      | er (2) | Am a | men  | ΄ι. | œ۱         | i na | ffer | ı) | • | • | • | • |     |     | 85.          |
| Nie | Rurben .       | · ~    |      |      | . ( |            |      | .1   | ٠, | • | • | • | : |     | •   | 89.          |
|     | Drufen .       |        | •    | •    | •   | •          | •    | •    | •  | • | • | • | • | •   | •   | 90.          |
|     | Bewohner       | graf   | iion | ė    | •   | •          | •    | •    | ٠  | • | • | ٠ | • | . • | . • | 85           |

|         | CW C178 .                           | _            |       |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | Geite.        |
|---------|-------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|----|-----|----------|-------|-----|----|----|-----|------|----|---------------|
| m.      | Afrika<br>iwohner r                 |              |       |              | :            | •         | ٠  | ٠   | ٠        | ٠     |     | ٠  | ٠  | ٠   |      | ٠  | 97.           |
| WII O   | imoduet r                           | on           | Da.   | pela         | þ            | •         | •  | •   | ٠        |       |     |    |    |     |      | •  | 101.          |
| 2011    | babellin                            | ier          | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        |       |     | •  |    | •   |      |    | 10 <b>1</b> . |
| இ       | Sabeffin<br>Schange                 | ılla         |       |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    | •   |      |    | 105.          |
| Di      | e Galla.                            |              |       |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 106.          |
| Đe1     | e Galla .<br>wohner N               | nbie         | ns    |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 107.          |
| Die     | Meger i                             | n S          | enz   | laat         | ţ.           |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 112.          |
| Die     | : Neger ii<br>: arabisch            | en 9         | Ba    | nbei         | rftå         | mn        | ae |     |          |       |     | Ī  |    |     | Ċ    |    |               |
| Meg     | ppten                               |              | •     |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    | ·   |      | ·  | 114.          |
| Die     | Ropten                              |              |       |              |              |           |    |     | Ĭ.       | ·     | ·   | ٠  |    |     | :    | Ċ  |               |
| Die     | Mamme                               | Inde         | 11    | •            | •            | ·         | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | •    | •  | 118.          |
| Die     | Araber                              | *****        | -     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | :   | •    | •  | 119.          |
| Die     | Türfen                              | •            | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  |    |     |      | •  |               |
| <u></u> | : Türfen<br>wohner be               | m            | ark   | ·            | :            | ٠.        | œ  |     | <u>.</u> |       |     | •  |    |     | ٠    | •  | 120.<br>126.  |
| 8       | Starkers                            | 1 2          | ***   | ete          | u            | щV        | n  | auc | ща       | HE    | ٠.  | •  |    |     | •    |    |               |
| Ø:      | Berbern                             | •            | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  |    |     | ٠    |    | 126.          |
| 211     | Rabhlen                             | •            | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        |       |     |    |    |     | •    |    |               |
| DII.    | Mauren                              | ٠            | •     | •            | •            | •         | ٠  | •   | •        | •     | •   |    | •  |     |      |    | 128.          |
| 2011    | Araber                              | •            | •     | •            | •            | •         | •  | ٠   | •        | •     | •   | •  |    |     |      |    |               |
| 2016    | 2.urren                             |              |       |              |              |           | _  | _   |          |       | _   |    |    |     |      |    | 135.          |
| Die     | Juben .<br>Eultan                   | •            | ٠     | •            | ٠            |           | •  |     | •        | •     |     |    |    |     |      |    | 136.          |
| Det     | r Gultan                            | pon          | 9)    | <i>tar</i> c | offic        | •         |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    |               |
| Bei     | wohner be                           | r B          | 3úfi  | e            |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 138.          |
| 2       | Die Arabe                           | r            |       | •            |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 140.          |
| 3       | wohner be<br>Die Arabe<br>Die Tibbo | 6            |       |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 142.          |
|         |                                     |              |       |              |              |           |    |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 143.          |
| 2       | Die Maur                            | en b         | er    | 2B1          | äfte         |           |    |     |          |       |     |    |    | _   |      |    |               |
| ચાહ     | r zemonu                            | er e         | o e n | ieaa         | mb           | ten       | 6  | und | , મુખ    | ori   | omi | Me | αß | _   |      |    | 148.          |
| Die     | Reger i                             | m A          | IIa.  | eme          | ine          | Ħ         |    |     |          |       |     |    |    |     |      | •  | 148.          |
| De      | r Sclaven                           | ban          | bel   |              |              | -         |    | •   | •        | ٠     | •   | •  | :  | •   | :    | :  |               |
| Die     | r Sclaven<br>Fuhlas                 | .,           |       |              | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | :    | -  | 159.          |
| Die     | Manbin                              | an's         | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | :   | •  | :  | •   | •    | •  | 160.          |
| 31      | Jalofen                             | D~ ~         | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | •    | •  | 161.          |
| Si.     | Reger b                             | er S         | n.    | a            | 'n.          |           | •  | •   | •        | •     | •   | •  | ٠  | •   | •    | •  | 162.          |
| Š.      | Mager h                             | er 6         | 201   |              | ~            | 814<br>G. | •  | ٠   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | •    |    |               |
| S.      | Reger b<br>Bewohn                   | er 6         | )[[   | BL-          | ulu<br>Ye e. | μ¢<br>:Δ. | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | •    | •  |               |
| 21      | : Neger b                           | er 0         | Bt-1  | ريو<br>دست   | 101          | արբ       | •  | •   | •        | ٠     | •   | •  | •  |     | •    |    | 166.          |
| الح     | Dieger v                            | er 4         | ple   | Heri         | mir          | E         | •  | •   | •        | •     |     | ٠  | ٠  | •   |      | •  | 168.          |
| シル      | Rongon                              | Het          | •     | •            | •            | •         | •  | •   | •        | •     | •   | •  | •  | •   | •    | •  | 169.          |
| 2011    | : Djupagg                           | up           | •     |              |              |           |    |     |          |       | •   | •  | •  | •   | •    | ٠  | 17%.          |
| 3)!     | Raffern                             | . •          | •     | •            | •            | •         | •  | ٠   | •        | ٠     |     | •  |    | •   |      | •  | 174.          |
| 2011    | : Bitschna                          | nen          | •     | •            | •            | •         | •  | •   |          | •     | •   |    |    |     |      | •  | 176.          |
| ລແ      | pottente                            | ite <b>u</b> |       |              | •            | •         |    |     |          |       |     |    | •  |     |      |    | 178.          |
| Die     | Sottento<br>Buschmö                 | une          | r     |              | • .          |           | •  |     |          |       |     |    |    |     |      |    | 180.          |
| Die.    | : Bewohn                            | er d         | eß    | Car          | bla          | nde       | ß  | _   |          |       |     |    |    |     |      |    | 182.          |
| Die     | : Bewohn                            | er t         | er    | Ri           | ifte         | nlā       | пþ | er  | M        | ) fai | mbi | ŧ, | 30 | ngi | tebe | ır |               |
|         | und Moi                             | nomi         | opa   | ita .        |              |           |    |     | ,        |       |     |    | -  | Š   |      |    | 183.          |

**\*** 

| - 1         |                                                                 |        | -          |            |        |       |      |       |     |     |     |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| <b>3</b> 10 | Monfchn 1<br>Bewohner                                           | card 3 | Watus      | : سا       |        |       | •    | ٠     | •   | •   | ٠   | . 184 |
| Die         | Bewohner                                                        | Der    | Injet      | Wead       | agast  | ar.   | ٠    | ٠     | ٠   | •   | •   | . 187 |
|             | Muffrali                                                        | -11    |            |            |        |       |      |       |     |     |     | . 198 |
| 9)ie        | Auftrali<br>Bewohner                                            | hea    | Cont       | inenta     | ober   | Me    | ubo  | II as | ıb6 |     |     | . 198 |
|             |                                                                 | . Now  | Men        | oninet     |        |       | -7-  |       |     |     |     | . 198 |
| n           | "                                                               | her    | Meng       | rolită     | tainfe | (iv   | •    | •     |     | •   | ·   | . 199 |
| *           | "                                                               |        | Gala       | mondi      | nfeln  |       | ·    |       |     |     |     | . 200 |
| "           |                                                                 | "      | Sanh       | micha      | infeln |       | ·    | :     |     |     | •   | 200   |
| "           | "                                                               | W.     | -Seelat    | DA.        |        | in i  | ·    |       | -   |     |     | 206   |
| #<br>N      | "                                                               | ber    | Tona.      | a = nh     | er R   | enn   | bſďo | afte  | in( | elu |     | 206   |
|             | "                                                               |        | Befel      | lichaft    | simfel | n .   | -1-7 |       |     |     |     | 218   |
| w<br>w      | "                                                               | "      | Gefel Mani | Damas      | infeln |       | •    | •     | :   | Ċ   | •   | . 218 |
|             |                                                                 |        |            |            |        |       |      |       |     |     |     |       |
|             | Amerika<br>Bolfer Ro                                            |        | ••         |            |        | •     | •    | ٠     | ٠   | ٠   |     | . 220 |
| Dit         | Bolfer Ra                                                       | rban   | nerifa'    | · 6        |        | •     | •    | •     | •   | ٠   | •   | . 224 |
| Die         | Bewohner Estimos .                                              | Gri    | inland     | <b>6</b> . |        | •     |      | •     | •   | •   | •   | . 225 |
| Die         | Estimos .                                                       |        | ٠. :       |            |        | •     | •    | •     | •   | •   | •   | . 225 |
| Die         | Bewohner<br>Bewohner                                            | pon    | Labr       | ador       |        |       | •    | •     | •   |     | •   | . 226 |
| Die         | Bewohner                                                        | Ren    | ifundl     | ands       |        |       | •    | •     | •   |     |     | . 226 |
| Die         | Bewohner<br>Bewohner                                            | non    | Cano       | ıda .      |        |       | . •  | •     |     |     | •   | . 230 |
| Dite        | Bewohner                                                        | des    | westli     | den !      | Binne  | nlar  | speg |       | •   | ٠   |     | . 238 |
| Freie       | Indianer<br>Bewohner                                            | •      | •          |            | _ • •  | -:-   |      | •     | •   | •   |     | . 234 |
| Die         | Bewohner                                                        | ber    | ruffife    | hen 9      | dordw  | efttu | ifte |       | • 2 | •   |     | . 240 |
| Die         | Ralufchen Bewohner                                              | . •    |            |            | · •    |       | •    |       |     | •   | •   | . 240 |
| Die         | Bewohner                                                        | ber    | vereir     | iigten     | Sta    | aten  | •    | •     |     | •   | •   | . 242 |
| Die         | Regerfelar<br>Redemptio                                         | eu     |            |            |        | •     | •    | •     | •   |     | •   | . 246 |
| Die         | Redemptio                                                       | ners   | ·_ ·       |            |        | •     | •    | •     |     | •   | •   | . 245 |
| Die         | Bewohner                                                        | von    | Mex        | ifo .      |        | •     | •    | •     | •   | •   |     |       |
| Die         | Indianer .<br>Bewohner                                          | •      | ·:         |            |        | •     | •    | •     | •   | •   |     |       |
| Die         | Bewohner                                                        | nou    | Witt       | elamei     | cifa . |       | •    |       | •   | •   |     | . 252 |
| Die         | Bolfer Si<br>Bewohner                                           | ibam   | erita'é    | β          |        |       |      | •     | •   | •   |     | . 253 |
| Die         | Bewohner                                                        | pon    | Gupe       | ina .      |        | •     | •    | •     | ٠   | •   | •   | . 254 |
| Die         | Bewohner                                                        | pon    | Bene       | zuela      |        | •     | •    | •     | •   | •   | •   | . 256 |
| Die         | Caraiben .                                                      | •      |            |            |        |       |      |       | •   | •   | . • | . 256 |
| Die         | Chaimas .                                                       | •      |            | • •        |        | •     | •    | •     | •   | •   | •   | . 258 |
| Die         | Caraiben .<br>Chaimas .<br>Bewohner                             | non    | Meng       | zranat     | a .    | •     | •    |       |     | •   |     | . 259 |
| Die         | Otomafen<br>Bewohner                                            |        | ·_ •       |            |        | •     |      |       | •   |     | •   | . 260 |
| Die         | Bewohner                                                        | pou    | Duit       | io .       |        |       | •    | •     | •   |     | •   | . 261 |
| Die         | Omaguas                                                         | •      | <u>.</u> . |            |        |       | •    | •     | •   | •   | •   | . 262 |
| Die         | Bewohner                                                        | pon    | Bern       |            |        |       |      | •     | •   | •   | •   | . 263 |
| Die         | Bewohner                                                        | pon    | Boli       | via .      |        |       | •    | •     |     | •   |     | . 266 |
| Die         | Bewohner                                                        | pon    | Chile      | <b>:</b>   |        |       |      | •     |     |     | •   | . 267 |
| Die         | Bewohner Bewohner Bewohner Arancanie Bewohner Bewohner Bewohner | r.     |            |            |        |       | •    | •     |     | •   |     | . 268 |
| Die         | Bewohner                                                        | HOU    | 1 Pate     | igonie     | n.     |       |      |       |     |     |     | . 3.4 |
| Die         | Bewohner                                                        | bes    | Reuer      | clanbe     | 6.     |       | _    |       |     |     |     | . 2:  |

### — VIII —

| - · · ·                                                                                                                                                                                                                 |                  | <u> </u>  |            | _     | _    |      |    |    |   |   |   | Gette.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------|------|------|----|----|---|---|---|--------------|
| Die Bewohn                                                                                                                                                                                                              | ter von          | Argent    | ina        | ober  | La   | Pla  | ta |    | ٠ |   |   | 272.         |
| Die Abiponi                                                                                                                                                                                                             | er .             |           |            |       |      |      |    |    |   | : |   | <b>2</b> 73. |
|                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 274.         |
| Die Bewohi                                                                                                                                                                                                              | ner von          | Urngu     | ay.        |       |      |      |    |    |   |   |   | 274.         |
| Die Charru                                                                                                                                                                                                              | as .             |           | ٠.         |       |      |      |    |    |   |   |   | 275.         |
| Die Bewohn                                                                                                                                                                                                              | er von           | Baragi    | don        |       |      |      |    |    |   |   |   | 275.         |
| Die Bewohn<br>Die Bewohn<br>Die Bahagu<br>Die Gnanas<br>Die Bewohn                                                                                                                                                      | er .             |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 277.         |
| Die Guanae                                                                                                                                                                                                              | 3                |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 277          |
| Die Bewohr                                                                                                                                                                                                              | ter von          | Brafili   | en         |       |      | Ĭ.   |    |    |   |   |   | 278          |
| Die Bobocm                                                                                                                                                                                                              | bos .            |           |            |       |      | •    | Ĭ. | •  | Ċ |   |   | 279          |
| Die Camaco                                                                                                                                                                                                              | ns .             |           | -          | •     |      | •    | •  | •  | Ť | • |   | 280          |
| Die Bemohr                                                                                                                                                                                                              | ier Me           | linbiena  |            | •     | •    | •    | •  | •  | ٠ | • | Ī | 286          |
| Die Bodocu<br>Die Camaca<br>Die Bewohr<br>Die Neger                                                                                                                                                                     | Meftinh          | end       | •          | •     | • •  | •    | •  | •  | • | • | ٠ | 287          |
| ~                                                                                                                                                                                                                       | -                |           | •          | •     |      | •    | •  | •  | • | • | • |              |
| Bewohner v                                                                                                                                                                                                              | huer (           | Europ     | a'8        |       |      |      |    |    |   |   | • | 289.         |
| Bewohner v                                                                                                                                                                                                              | on Spo           | inien .   |            |       |      |      |    |    |   |   |   | <b>2</b> 92. |
| Die Basten                                                                                                                                                                                                              |                  |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 297.         |
| Die Ratalor                                                                                                                                                                                                             | ifer .           |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 297.         |
| Die Basten<br>Die Ratalon<br>Die Balenci                                                                                                                                                                                | aner .           |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | <b>298</b> . |
| Die Anbalni                                                                                                                                                                                                             | ter .            |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 300.         |
| Die Murcia                                                                                                                                                                                                              | ner .            |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 300.         |
| Die Leonefer                                                                                                                                                                                                            | t                |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 301.         |
| Bewohner v                                                                                                                                                                                                              | on Bor           | tuaal .   |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 302.         |
| Die Galego                                                                                                                                                                                                              | 8 .              |           |            |       |      |      |    |    |   |   |   | 307.         |
| Bemobner v                                                                                                                                                                                                              | on Kra           | afreich . |            |       |      | -    |    |    |   |   |   | 309.         |
| Bemobner 9                                                                                                                                                                                                              | taliens          |           | •          |       | •    | •    |    |    |   |   |   | 316.         |
| Die Romer                                                                                                                                                                                                               |                  |           | •          |       | •    | •    | •  | •  | · |   |   | 321          |
| Die Lazaron                                                                                                                                                                                                             | if fn M          | eanel .   | •          | •     | •    | •    | •  | •  | Ċ | • | • | 329          |
| Remakrer h                                                                                                                                                                                                              | er euro          | näifdien  | 3.4        | rfei  | •    | •    | •  | •  | • | • | ٠ | 334          |
| Die Türken                                                                                                                                                                                                              |                  | harlahea  | ~~         |       | •    | •    | •  | •  | • | • | ٠ | 339          |
| Die Mikanes                                                                                                                                                                                                             | <b></b>          |           | •          | • •   | •    | •    | •  | •  | • | • | • | 330          |
| Die Serhier                                                                                                                                                                                                             |                  |           | •          |       | •    | •    | •  | •  | • | • | • | 2/1          |
| Die Manten                                                                                                                                                                                                              | anulau           |           | •          |       | ٠.   | •    | •  | •  | • | • | • | 241.         |
| Die Valenci<br>Die Andalni<br>Die Murciai<br>Die Econeser<br>Bewohner v<br>Bewohner v<br>Bewohner S<br>Die Kagaron<br>Bewohner d<br>Die Türken<br>Die Albanes<br>Die Albanes<br>Die Serbier<br>Die Monten<br>Die Walach | ehrier           |           | •          |       | •    | •    | •  | •  | • | • | • | 240          |
| Die Walach<br>Bewohner E<br>Die Bewohn<br>Die Bewohn                                                                                                                                                                    | tu .<br>Zuločiou |           | •          | • •   | •    | •    | •  | •. | • | • | • | 348.<br>354  |
| Stindingt 6                                                                                                                                                                                                             | oriemen.         | ando .    | c.x        | 'm    | er   |      | •  | •  | • | • | ٠ | 301.         |
| Die Bemohn                                                                                                                                                                                                              | ter des          | europai   | lase       | H UCH | Brai | 105  | •  | •  | • | • | • | 306.         |
| Die Bemobi                                                                                                                                                                                                              | ier des          | lmeoil    | ayen       | e e   | lats | •    | ٠  | •  | ٠ | • | • | 36%.         |
| Die Bewohn<br>Die Bewohn                                                                                                                                                                                                | ier Wai          | emarts    |            | m     | . •  | •    | •  | •  | • | • | • | 371.         |
| Die Bemobi                                                                                                                                                                                                              | ner des          | prittijd  | yen        | meich | ø .  | •    | •  | •. | • | • | ٠ | 373.         |
| Die England                                                                                                                                                                                                             | der .            |           | •          |       | •    | •    | •  | •  | • | • | • | 373.         |
| Die Englani<br>Die Schotte                                                                                                                                                                                              | n                |           | •          |       | •    | •    | •  | •  | • | • | • | 382.         |
| Die Irlande Bewohner b                                                                                                                                                                                                  | r                | · :. ·    | . •        | • • • | :    | :    | •  | •  | • | • | • | 385.         |
| Bewohner b                                                                                                                                                                                                              | es Rön           | igreichs  | ber        | Niet  | erla | anbe | •  |    |   |   |   | 386.         |
| Die Bewohr                                                                                                                                                                                                              | ier ber          | Schwei    | <b>}</b> . |       |      |      |    |    |   |   |   | 391.         |

## Namen der Subscribenten.

ζ.

Probftei Guberbithmarfchen. Berr Bolft, Raufmanu. Borften, Raufmann. Melborf. = Buesmann, Brenner. Serr C. 3. Albers. = 3bfe, Berber. 3. C. F. B. Albers. Jerren, Raufmann. = F. Alfs, Laubm. = D. Ane, Abvotat. = I. Idns. = B. Junge, Thierargt. = 3vers, Raufmann. P. Bartele. Fifcher=Bengon, Raufm. = Rarftens, Buchbinder. = Rluge, Gerber. = Rnoll, Thierargt. Boie, Abvotat. 2 Erpl. C. Boje. & Bottcher, Raufmann. = Rod, Buchb. 7 Erpl. Borafelbt. = Rroger. = Braafch, Abvotat. = Labann & Bollefen, Rim. = Linbrob, Maler. Bremer, Raufmann. A. Bubbers. = Lofd. = 3. C. Bünz. . Lafreng. C. Bung, Schullehrer. = Daaffen. G. S. Carftens, Rim. = Definer, Boftmeifter. Dab. Conftabel. = Dr. Dichaelfen, Arat. . Dr. Duller, Argt. Berr Bet. Denfer. müller, Mufitus. = Ohlrich, Brenner. F. Drever. = Duhrfen, Baftor. = Dtt. Gaftwirth. 3. Eggers. Panifen, Rirchfpielv. = M. Chlers. = Baulfen, Baftor. Frifd, Schullebrer. Gehrfens, Bollbeamter. . B. Baulfen, Ranfmann. = Banlfen, Abvotat. = Gerling. Rab. Grang. 8. Peters, Farber. Berr Grothufen. Pfeil. Biening, Organift. D. Saltens. = Brebn. 3. Salfens. 5 = Haamann. = P. B. Rahe. Sanffen, Baftor. = B. Robbe. = R. Sanfen, Raufmann. = Roblffe, Bollbeamter.

= Rohwebber.

= L. Schmidt.

= Sarrn, Buchb. 2 Expl.

hennings, Schullehrer.

Berr Dft, Bofbefiger. herr b. T. Schmibt. G. Schmibt. Tonner, Sofbefiger. Seefc, Logo. B. Schnetber. Dlab. Schölermann. 4 Erpl. Elperebuttel. Kraulein Schreiter. Berr Bofelmann, Sofbefiger. Berr Sierte. B. Bruhn, Sieffenbüttel. 3. Brubn, Staats. C. Bung. = Thomfen. 3. M. Kann, Tiebemann, Raufmunn. 5 B. Paulfen, Tiebemann, Logo. C. Betere, j. G. = Timmermann. = B. Betere, = 3. Bogt. Nottelmann, Schull. 2. Bogt. Bolquarbfen, Schnllehr. Chenwöhrben. 2 Expl. Berr C. Bufd, Sofbefiger. herr Boff, Raufmann. 3. Jacobs, Rangeleirath Bagner. 3. Junge, = Berlin, Apothefer. Mab. Subr, = Weffelboft, Raufmann. herr Beterfen, Schullehrer. = 91. 9Bitt. Riebl. Ummerswarth. Berr Thieffen, Schullehrer. Berr C. Brutt, Bofbefiger. B. T. Beters, Gofbef. Gubenborf. von Robbrod. Berr Dhirich, Sofbefiger. Barefleth. Retelebüttel. herr Dammann, Bofbefiger. Berr Clauffen, Schullehrer. Solidting, Carftens, Dofbenger. Thobe. = B. Mohr, = Tonner, 2 B. Möller, = Ruhl, Schullehrer. Rrumftedt. Bufenmurth. Berr Bein, Bofbefiger. Berr Bartels, Bofbefiger. Rabl. z Dinriche, 3 Möller 5 Sorn. 4 Lbg. Schnepel, hofbef. 3 Maagen, 5 = Staat, Schullehrer. Wichmann, Ingwerfen, Schullebrer. Dbberabe. Herr Runge, Schullehrer. Befch. Thalingburen. Berr Bung, Schullehrer. berr &. Boie, Dofbefiger. Batje, Sofbefiger. Brubn. D. Dubrien. :

Berr B. v. Borften, Bofbef. Rrumm wehl. 5. Maagen, Derr 3. Jabbe, Bofbefiger. s J. Scheel, C. Johannsen, = = G. Tonner. 3. Johanufen, • Bargens, Schullehrer. B. Betere. Binbbergen. Morberwifc. herr Martens, Raufmann. Berr Cantibat Sanno. Chlers, Soullehrer. Röftbufen. Barlt. berr b. Junge, hofbefiger. Berr G. Saufen, Bofbefiger. Güberwifd. Jenfen, Gehülfelehrer. Berr 3. Bufd, Sofbefiger. Barlterbeid. 3. Grothufen, = herr hanfen, Soullehrer. Dab. Sarbers, Sofbefigerin. Berr 3. Johannsen, Sofbef. B. J. Johannsen, Gofb. B. C. Menn, Mab. Rlink. 3. D. Menn, = Burg. 5. D. Denn, Berr Dreegen, Schullehrer. Olbenburg, Schullehrer. Marne. Trennewurth. herr Britt, Baftor. Berr Dreefen, Schullehrer. Bung, Rector. Jeffen, Apotheler. Rronpringentoog. Rullenhoff, Raufmann. herr Bedmann, Schullehrer. Rrufe, Schullehrer. 2 Ervi. Stofen, Lbav. u. Bofb. Rathjen, Schullehrer. 5. 3. Betere, Sofbef. Dabrenwurth. Menenfoogsbeich. Berr B. Betere, Sofbefiger. Berr E. Rave, Gofbefiger. Diefhufen. M. Rroger, Berr &. Behrens, hofbefiger. S. Rave, = M. Denter, . = 23. Solm, B. Dreves, S. Rronte, I. B. Johannsen, = S. Sint. = 9. Schoof, 5 3. S. Rramer, = = 3. 3. Sohl, • Schröber, Schullehrer. Beterfen, Schullehrer. Brunsbüttel. C. Thomfen, Gofbef. Kraulein A. Schmielan. Belfe. herr Sommer, Organist. herr Rroger, Schullebrer. Brunsbüttlerhafen. 3. Schutt, Sofbefiger. Berr Carftenfen, Schullebrer. B. Struve, Duller.

Deichborn. Egftebt. Berr &. Jargens, Sofbefiger. Berr Batje, Raufmann. Maagen, Sonllebrer. Müblenstraffe. Beftborf. Berr Dr. Johannsen, 2bgv. Bolten, Schullehrer. Berr D. Betere, Bofbefiger. 3. Schoof, hofbeliger. Albereborf. Rordhusen. herr E. Clauffen, Schmieb. Berr B. 3. Jangen, Bofbef. C. Mumm, Lbav. R. D. Bfineg, Paulfen, Paftor. Studte, Gv. Befterbelmbufen. Barbers, Rirchfpv. Berr Beffen, Schullebrer. Frau Rirchipv. Thieffen. 3. Schmielau, Lbgv. Bunsoh. T. B. Johannfen, Gofb. = F. Mahler, Berr D. Bubmann, Schull. Ebbelad. Defterabe. Berr C. Frant, Bofbefiger. herr Junge, Schullehrer. Dhihues, D. DR., Sofb. Schaafftebt. • B. S. Beters, Ungenannt. 3 Expl. Confiftorialrath Schmibt. Dr. Zwant, Arzt. Morbhaftebt. Blangenmoor. Berr Rennfelbt, Dofbesiger. Berr Sanfen, Schullebrer. Clauffen. D. 3. Sinriche, Sofbef. = 3. S. Beters, = D. Maler. 5 C. D. Sievere, Schmieb. C. Dberg, Rublmann, Schullehrer. I. H. Bogt, • = 3. Waller, Bemmingftebt. Befterbüttel. Herr Möller, Kirchfpv. = Schutt, Baftor. herr D. Betere, Sofbefiger. D. Gofer, Dofbefiger. 3. C. B. Biebl, Lbav. 2 Erpl. Braafen. C. Banlfen, Dofbefiger. Berr Egge, Schullehrer. J. Sübl. = 3. Rrufe, Bofbefiger. DR. Rebber. B. Horftmann, = S. Offermann, z H. Horftmann, = = C. J. Schmielan, B. Sinriche, Lobe. Schmibt, Schullehrer. Herr Bartels, Schullehrer. Süberhaftebt. B. Behrens, Sofbefiger Gerr Marr Brubn. Dirte,

Bobrben. Sollingfebt. r Rolfe, Bofbefiber. herr Schrum, Schullebrer. Roblfaat, Schullebrer. Bartenbolm. Befter, Raufmann. Ungenannt. 2 Erpl. 3. 3. Reimers, stud. theol. Cleve. Berr Friebriche, Gaftwirth. Bennemannewisch. Thongen, Lebrer. rr 3. S. Fett, Bofbefiger. Thiefen, Gaftmirth. C. Struben, Rleiffenberg, Landmann. C. Blobm. Borchers, Daller. S. Lubr, Deewes, Landmann. 5. Biening, • 5 Detiens M. Rolfs, B. R. Stemfen, = Linben. Schwentfer, Schullebrer. Berr 3. Lange, Ranfmann. robftei Morberbithmarichen. Febbringen. Berr C. F. Bulf, Lbgv. Beibe. Christianfen, Schull. rr Agent Betere, Lbgv. = S. Reimers, Landmann. Dt. Betere, Raufmann. 3. Nottelmann, 9 R. Rrufe, B. Clauffen, = Limmermann, CI. Rohbe, = Selle, Schullehrer. Cl. St. Bog. = Groth. 5 3ob. D. Deefc. Martens, Michelfen, Baumeifter. Demme. porftmann, Raufmann. Berr Thieffen. Reimers, Brauer n. Br. Thomfen in Bennhusen. Borabolz. Beffelburen. er Bahr, Schullehrer. Berr Bolemann, Apothefer. Stelle. Meyn, Bastor. er Defd. • Meblfen, Baftor. C. Tiebemann. Clauffen, Rector. S. Hagge. Beters, Sch., Jarren= I. Haalf. wifc. Clauffen, Sch., Rorber-Brubn, Schull. 2 Erpl. 8 Canbibat Safi. beich. Bitt, Bofb., Deichbaufen. Tellingftebt. Febberfen, Sch., Debwis s er Beterfen, Schullehrer. gentoog. Bablbube. Carftens, Budbinber. Dr. Schlomer, Argt. r Krönt, Kaufmann.

herr hemme junior. Beibenfletb. Demme senior. berr Borders, Organift. Sanfen, Raufmanu. Bramftebt. Schülv. Berr Bars, Rirchivielvogt. Berr Splvefter, Schullebrer. Breflum. Frigins, Lambmann. Berr Bolft, Baftor. Staaf. = Beterfen, Rirchfpielgev. z Röfter, C. Banlfen. z Clauffen, 2. Albergen, Duller. Menenfirden. Chriftianfen, Blumenbof. 2 Berr G. C. Betere, Landm. Alberben, Strudum. = 5. Groth. 3. Baufen, Fesholm. = 3. Deier, Blantenmoor. Marfenfen, Soull. = R. Clauffen. Cappeln. 3. Groth. Berr Schellhorn, Drganift. C. Miller, Carolinen. Bahl, Schullehrer. foog. Raben, Bollbeamter. Frau Rirchfplvögtin Buhmann. = Bohnbel, Raufmann. Tiebenfee. Schmidt, Schull. herr C. Solf, Laudmann. Edernförbe. B. G. Martens. herr Saufen, Schreib: unb Krau Bolter. Berr 3. M. Mobr. Redenmeifter. Babagogifcher Lefeverein. C. Robren. Berr Tiebemann, D. M., Scb. & Bielenberg. Greve, Schull. C. Tiebje. = Baap, Sofbefiger. 5 Schwentser, Schull. Timm, Sanslehrer. 5 Bülum. Berr be Chartes, Sansl. Berr Jodime, Rirdipv. Carftens. Draanift Dr. Sonemann, Argt. Bovenau. Johannfen, 2bg. Sanfen, Schullehrer in Witt, Lbg. Elereborf. Rasmuffen, Controlleur. Riebling, Schullehrer in Betere, Rector. Brebenbod. Rirchstein, Organist in Augerhalb Dithmarfchen. Sebeftebt. Altona. Blensburg. Berr Eggere, D. M., Catechet. Sanfen, Schull. Berr Benbiren, D.M., Schreib-Sonnichsen, Schull. meifter. = Bafta, Mafler u. Rauf-A. Steinmes. • Berr Sammer, Brobft u. Baft. mann. 2 Erbl. Beterfen, Rfm. 2 Erpl.

Janffen, Makler.

Beefchen, D. M., Schull.

Ungenannt. 4 Erbl.

z

=

=

herr be la Motte, Raufm. herr Maas, Mafter. Rabbruch, Boftmeifter. Sinnernp, = Momseu, Anct. Sievers, Sch., Remmels. Peters, Sch., Beinfen-Land, Reifer. borftel. Sohl, Gaftwirth. 2 Berrmannfen. D. M., Rathien, Rabemacher, • Schreibmeifter. Mieborf. Springe, Lbm., Rieborf. C. Beterfen, Lehrer. 2 5 C. Bung, Peters, Paftor. 2 s = Popp, 3. Rafch, Tifchler. e Runguer, Schullehrer. Riefer. z C. Martens, Thomfen, = z Ibfen, harbers, Schull. • Rathmann, Sch., Jarss Schlefinger, z Schmibt, Schreibmeifter. torf. = Schumann, D. M., Sch. Dhrt, Begereiter, Bar-= Marren, Schullebrer. lohe. = Weft, Bottder. Riene, Sofb., Mienborftel. s Lutgens, Holzvogt. 2 Gravenftein. Rehber, Sch., Ofterftebt. 5 Herr Stangaard, Schull. = Rebber, Sch., Rienborftel. Glückstabt. Burmefter, Gerber. herr Chfen, Schullehrer. Husum. Rracht, Advotat. Berr Dan, Lebrer. Aurich, Glafer. z Jeffen, Sch., Behrenborf. Alpen, Sch., Steinburg. Beterfen, Sch., Lowen= = Muhl, Sch., Renenbeich. ftebt. Samburg. Beterfen, Sch., Rorftebt. Berr Bog, Lehrer. 2 Erpl. Sinrichfen, Sch., Jans 5 nebpe. Sabemarfchen. Beterfen, Cantor und herr Lipp, Sch., Dibenbuttel. Oberlehrer. Störm, Der Lefeverein in Bebrenborf. Bieben. Bratt, Schullehrer. Ibehoe. · Lutjens, Schiffer, Bofel-= herr S. Thieffen. boob. Michaelfen. Meffer, Laubmann. Rellinghnfen. hobenweftebt. herr Alpen, Organift. Berr Roll. Bader. Grill, Sch., Ribbers. Bomfelbt, Organift. Riel. Bergmann, Schlachter. = herr Schlichting, Schull. Mortens jun. = Breve, Cantor. Moller. = 2 Bitt, Paftor. Gubenrath, Schull.

| Krempe.                              |          | Tonbern.                                   |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| herr Gloper, Sofbefiger.             | Herr     |                                            |
| Deilbstebt.                          | =        | Johnsen, =                                 |
| herr Sothmann, Paftor.               | =        | Thomsen, =                                 |
| Renenbroof.                          | 5        | Elias, =                                   |
| herr Tiebemann, Gaftwirth.           | =        | Tillegaard, =                              |
| Neum ünster.                         | *        | v. Rein,                                   |
| •                                    | =        | Bitt,                                      |
| Herr Hennings, Schullehrer, Wasbeck. | =        | Plett,                                     |
| = Somfelb in Ridlingen,              | =        | Dhl, =                                     |
| Shullehrer.                          | =        | Jodimsen,                                  |
| = Stave in Rummerfelb,               | :<br>:   | Carlsen, =                                 |
| Schullehrer.                         | =        | Thieffen, = Sorn, =                        |
| = Brater, Schull., Boftebt.          | -        | • '                                        |
| Blubm, Schreibmeifter.               | <b>6</b> | Uetersen.                                  |
| = Lohse, Schullehrer.                | Herr     | Bett, Lehrer.                              |
| = Bjul, Schullehrer.                 | =        | Gohrbandt, Lehrer<br>Sadmaun, Buchbinbe    |
| Die Schullehrerbibliothet.           | =        | 6 Expl.                                    |
| Dibesloe.                            |          |                                            |
| herr Frang Bodel, Seifenf.           | e        | Bollerwied.                                |
| Orbing.                              | Herr     | • , , , , , , ,                            |
| herr Löbfens, Canbibat.              | _        | Bilfter.                                   |
|                                      | Herr     |                                            |
| Segeberg.                            | =        | 3. Bolten, Wilftermarfd                    |
| herr Bahr, Seminarift.               |          | hanptmann.                                 |
| = Maas, =                            | =        | C. Bolten, Gofbefiger                      |
| = Boge, =                            | =        | 3. Franzenburg, Wilfte                     |
| s Sontfeu, :                         |          | marschhauptmann.                           |
| s Brügmann, s                        |          | 3. Götsch, Bader.<br>3. Helmann, Hofbefige |
| = H. Bûnz, · =<br>= I. Bûnz, =       | :<br>:   | Holm, Schullehrer.                         |
| # J. Bung, # 2 Expl.                 | •        | horns, Schullehrer.                        |
| s Böhmfe, =                          | -        | Zacobs sen.                                |
| Danfen, Sch., Groß-Gla-              | -        | Jacobsen, Lohgerber.                       |
| bebrügg.                             | •        | Looft, Sofbestiger.                        |
| Stoltebûll.                          | 5        | Mohrbief, =                                |
|                                      | =        | Defan. =                                   |
| herr Schröber, Schullehrer.          |          | Poppe, Schullehrer.                        |
| Tönning.                             | =        | Schward, Buchbinber.                       |
| herr Deert, Dublenpachter.           | =        | Ewiftern, Collaborator                     |
| = B. Thebens, Sofbefiger.            | z        | Rragge, Abvofat.                           |
| - · · · · ·                          |          |                                            |

# Msien.

Afien ift die Biege des Menschengeschlechts. Sier ift bas Parabies gewesen, worin die ersten Menschen, Abam und Eva, fo glucklich lebten. Bon hieraus wurden die andern Erdtheile, junachst Europa und Afrifa, bevolkert. Die Affaten find unfere erften Leh: rer gemefen, benn hier machte ber Runftfleiß feine erften Bersuche. Im westlichen Afien ubte man schon manche Runftfertigfeit, hatte man ichon manche Erfindungen ges macht, als Europa noch eine menschenleere Bufte mar. Bare es fortgeschritten in Runft und Biffenschaft, fo wurde es jest noch fein das Land der größten Intelligenz. Aber ach! es liegt in einem tiefen Ochlummer. Es ift iebt bas Land der Stabilitat; Runft und Biffenschaft find gemichen; man hangt an alten Formen und Einrich: ungen. Das Licht bes Evangeliums, wodurch wir uns io begluckt fuhlen, scheint bafelbft nur Benigen, und dan noch in einem Glanze, ber die mabre Freudigkeit bes Bergens nicht hervorzubringen vermag. Aber es wird bald geweckt werben aus feinem Schlummer; man fangt icon eifria an, es zu rutteln.

Die Europäer führen in verschiedenen Gegenden Afiens Krieg, und zwar an Stellen mit großer Gestigskeit. Wird auch viel Menschenblut dadurch vergossen, was sehr zu bedauern, so können wir doch nicht wissen, 36 Gott es nicht so gewollt, damit den dortigen Bolkern dadurch komme jest schon die Lehre von Jesu. Wie Krieg zum Frieden, zum schonen Frieden sühren kann, int die neueste Zeit dargethan, denn Sprien hat dadurch

ein protestantisches Bisthum erlangt. Und wie es England mit den Chinesen ergehen wird, wird uns die nachste Zukunft lehren; hoffentlich wird es doch dahin kommen, daß die Missonaire frei und öffentlich predigen dursen vom Kreuze, ohne Sesahr zu laufen, eingezogen, gemartert und getöbtet zu werden. So weiß Gott durch verschiedene Mittel alle seine Kinder an sich zu ziehen, und

fie ihrer Bestimmung juguführen.

Da Asien, mit den höchsten Gebirgen und größten Ebenen, sich über alle Jonen der Erde erstreckt, so ist es naturlich, daß die Production daselbst sehr verschieden sein muß. Im Norden ist das Land pflanzenleer und lebens, arm, und im Suden prangt es in ewiger Lebenssülle. Durch diese verschiedene Production der Natur tritt auch der Bewohner der verschiedenen Gegenden in mannigfacher Gestalt hervor mit seiner Lebensweise, seinen Sitten und Gebräuchen. Der Kamtschatdale muß in seinem rauhen Klima, in seinem langen Winter ein ganz ander er Mensch sein, als der Beduine in den glühenden Wüsten Arabiens.

## Die Bewohner Asiens.

## Die Cichuktichen.

Die nordöstlichste Halbinsel Afiens, welche durch die Behringsstraße von Amerika getrennt, vom Polarkreis durchschnitten und vom Sismeer bespult wird, wird von den Tschuktschen bewohnt. Sie stehen unter ruffischer Herrschaft, ohne daß sie im eigentlichen Sinne von ihnen beherrscht werden. Da sie sehr weit von der russischen Hauptstadt und Regierung entfernt sind, halten sie sich für unabhängig und besigen einen hohen Grad von Freiheitessinn.

Die Tschuktschen sind von mittler Größe, starkem Rorperbaue, haben kleine Ropfe, bunkelbraune, magere,

runde Gesichter, schwarze Haare, welche von den Mannern furz getragen, von den Frauenzimmern aber in zwei herabhängende Zöpfe gestochten werden. Die Frauen punctiren sich auf jede Wange zwei schwarze Halbkreise, welche durch einen Querstrich mit einander verbunden sind. Auch die Männer verzieren ihre Arme und Beine mit verschiedenen Figuren. Ihre Kleidung ist dem Klima angemessen. Sie tragen lange Rocke von Fellen, Beinstleider von Rehleder, bei feuchtem Wetter lange, aus Seehundsleder, und bei trockener Witterung kurze, aus Rennthierleder bereitete Stiefel. Kopfbedeckung ist nicht üblich.

Das weibliche Geschlecht trägt eine Jacke, an welche weite hofen angenaht sind. Dieses sowohl, als auch ihre Stiefel sind aus behaarten Rehfellen verfertigt. Als weibliche Zierrathen werden daselbst getragen: Hals: bander und Ohrgehange aus Glasperlen, Ringe von Mesting oder Eisen.

Ihre hauptnahrungsmittel find: Fleisch, Fische und Thran. Brot ift daselbit überaus theuer, und fann nur von den Reichsten ale Leckerbiffen gegeffen werden. Dagu ift es boch noch fein gefundes, mohlschmeckendes Brot, benn bas Debl bagu ift burch ben weiten Transport in ber Regel verdorben. Branntwein, den fie über Alles lieben, wird ihnen felten ju Theil, da er fo uberaus theuer ift. Unftatt ber Butter, welcher man fich in gemäßigten Landern, und anftatt bes Deles, beffen man in marmes ren Landern jur Bereitung der Speisen fich bedient, nimmt man hier Thran, den man in Robbenfellen auf: hebt, ahnlich, wie man in Opanien die Beine in Ochweine: hauten aufbewahrt. Das Kleisch der Land: und Gee: thiere wird getrocknet, und entweder roh, ober gefocht ge: geffen. Beeren und Burgeln, beren man fich jumeilen im Sommer ale Rahrung bedient, werden immer roh genoffen. 2118 Leckerbiffen achten die Efchuktichen eine Gallerte fehr hoch, welche fie durch Rochen des Ballrof. mauls gewinnen.

Bu den Reisen über Land bedient man sich am zweck: mäßigsten der Schlitten, wovor Hunde oder Rennthiere gespannt werden, und zu den Fahrten auf der See grosser lederner Kähne (Baidars), welche aus Treibholz, Wallroßhäuten und Fischleim verfertigt werden. Diese Fahrzeuge sind so leicht, daß zwei Menschen sie leicht fort; zuschaffen vermögen. Da sie aber sehr leicht schwanken, sind Segel darauf nicht anzuwenden, sondern mussen durch Ruder fortgebracht werden. Damit sie nicht umschlagen und auch flott erhalten werden, werden an beiden Seitten Blasen befestigt, welche mit Luft angefüllt sind.

Die Ruftenbewohner, welche fammtlich Jago und Kischerei treiben, halten sich, je nach den beiben Jahres: geiten, in Binterhutten, ober in Sommerhutten auf. Dies find fummerliche Bohnungen und haben die Be: falt eines runden Sugels. Die Sommerwohnungen find aus burnen Knochen, mit Thierfellen bedeckt, ausammen aestellt; zu ben Winterwohnungen hingegen nimmt man als Balfen Ballfifchrippen, und bebeckt biefe mit Gras und Erbe. In einem eigenen Reller unter bem gediel: ten Fußboden bewahrt man die Nahrungsmittel fur den Binter auf. Thure und Renfter haben diefe Bohnun: gen nicht; als Thure bient ein Loch an ber Geite ber Butte, und als Kenfter eine Deffnung von oben. Rings an ben innern Banden ber Sutte herum befinden fich, wie bei den meiften Bandervolkern des nordlichen Affens, bie Schlafftellen, welche mit Rellen bebeckt find. Da man in diesen Gegenden meder Solz noch Torf fennt, bedient man fich als Feuerungemittel ber Knochen, besonders ber Ballfischenochen, welche, um beffer zu brennen, mit Thran beaoffen merben.

In hinsicht der Religion siehts mit den Tschuft: schen traurig aus. Religiose Ceremonien sind wenig im Gebrauch. Ihre Goben halten sie nicht sonderlich in Ehren, benn die kleinen Bilder derfelben, welche sie sich aus Holz oder aus Knochen machen und anputen, verteausen sie sehr wohlfeil. Die Todten werden feierlich

verbrannt, und die Statte, worauf bei der Gelegenheit ein Steinhaufen aufgethurmt wird, von den Berwandten jährlich besucht. Man sagt, daß dieses Volk die schwachen und gebrechlichen Kinder umbringe, und daß es bei ihm für eine Schande gehalten werde, eines natürlichen Todes zu sterben, weshalb Alte, Altersschwache und Kranke selber bitten sollen, sie zu tödten, und daß so der Fall vorkomme, Eltern oder Verwandte von eigenen Sohnen oder Kreunden gemordet zu sehen.

Die Tichuktschen leben hordenweise, und vereinigen sich nur bei einem bevorstehenden Kriege unter einen Anführer. Die Sewalt, die ein solcher Anführer über diese verschiedenen Horden hat, ist eben nicht groß; er ist in der Zeit der Noth ihr treuer Rathgeber, bestrafen darf er sie aber nicht. Sie sind fleißig und lernbegierig, bestehen einen guten Verstand und zeichnen sich durch Muth aus, den man selbst bei ihren Belustigungen wahrnimmt, welche in Bettrennen, Kämpfen und ähnlichen Leibes: übungen bestehen.

## Die Korjaken.

Die Korjafen, weiche sublich von ben Tschutrschen und im Norden der Halbinsel Kamtschafta wohnen, theis len sich in wandernde und ansässige; sie gehören der mons golischen Menschenrasse an, sind klein, haben kleine Kopfe mit kleinen Augen, runde, magere Gesichter, schwarze kurze Haare, dumen Bart, kurze Nasen und einen gros sen Mund. Die Wandernden, welche große Heerden von Mennthieren besitzen, leben unter Jurten, die mit Hauten bebeckt sind, die Ansässigen in Erdhütten, deren Dascher aus Holz bestehen, und beren Beschäftigung die Jagdist. Sie kleiden sich, sowohl Weiber als Manner, in Rennthierfelle und Pelzwerk. Die Wassen der Manner bestehen aus Lanzen, Beilen, Bogen und Streitfolben. In der Regel haben die Manner mehrere Weiber, der nen die Besorgung des Hauswesens, die Zubereitung des

Lebers und die Berfertigung der Rleiber obliegt. Die Frauenzimmer finden ein Bergnugen daran, fich das Ge: ficht ju bemalen, indem fie dies für eine Schönheit halten.

Die wandernden Korjafen sind friegslustig, und mit ihren Nachbarn, ben Tschuftschen, in fortwahrender Fehde. Es ist ein muthiges Bolk, und liebt Gastfreiheit, Treue und Aufrichtigkeit in hohem Grade. Diebstahl, gegen Fremde begangen, halten sie für keine Sunde.

In der Religion fteht dies Bolf auf einer fehr nie: brigen Stufe. Es hat zwei Gotter, einen guten und

einen bofen, welche beibe fich bie Bage halten.

Da feine Rirchen und Tempel für fie erbaut find. so bangt man bie Opfer, Die man ihnen bringt, sowie bie Thiere, bie man auf ber Jagd zuerft erlegt, und die Rifche, welche man am fruhesten fangt, an Pfahle auf. Sie glauben an ein Leben nach bem Tobe, nicht aber an Regefeuer und Solle, sondern erwarten, nachdem fie von ber Erbe geschieben find, ewige Rube und ewigen Frie: ben. Mit Jemand geftorben, fo gieht man ihm feinen be: ften Ochmuck an, worauf man ihn, fammt feinen Baffen verbrennt. Ihre Beiftlichen werben, wie bei vielen Bol: fern Nordaffens, Ochamanen genannt. Mit biefen Leuten find die Roriaten aber ichlecht berathen, benn fie thun nichts umfonft, alle ihre Dienfte laffen fie fich bezahlen, fie verkaufen Recht und Geligfeit an den Meiftgeben: ben, und uben neben ihrem geistlichen Amte auch Arznei: tunft. Bahrfagerei und Zauberei.

# Die Kamtschadalen.

Die Halbinsel Kamtschatka wird im Norden und Nordosten von den Landern der Korjaken und Tschukt: schen, im Osten vom Meere von Kamtschatka, im Suben vom großen Weltmeere und im Westen vom ochotseksichen Meere begranzt. Das Klima ist im Ganzen rauh, obschon sich im Innern der Halbinsel fruchtbare Lande firtche sinden, welche durch Cultur ganz vorzüglich werden

tonnten. In Producten liefert bas Land Solg, etwas Getraide, Bobel, hermeline, Giebare ic. Außer ben hun: ben und Rennthieren haben die eigentlichen Ramticha: balen feine Sausthiere. Aber die Sunde find auch fur fie von außerordentlichem Rugen, indem fie fast das ein: riae Zugthier ausmachen, bei der Jagd und Fischerei be: hulflich find, und noch nach ihrem Tode den Menschen mit ihren Sauten als Rleidung dienen. Wegen diefer großen Rublichkeit giebt es in Ramtichatka eben fo viele Bunde als Menschen. Die Einwohnerzahl beläuft fich auf ungefahr 6000, von benen jedoch nur ein Theil Ramt: Schadalen find, mabrend der übrige Theil aus Ruffen, Ja-Euten und Korjaken besteht. Die Ungahl der Ramtscha: dalen ift durch die heftigen Rriege mit den Roria. fen, burch die Bedruckungen ber Ruffen und durch an: ftectende Rrantheiten, befonders durch die Blattern, fehr vermindert worden. Gie haben in der neueren Beit nach und nach einzelne ruffische Sitten und Bebrauche ange: nommen, gehoren zur mongolischen Raffe, haben einen Eleinen Buchs, bicken Ropf, breites Geficht, fleine tiefe liegende Augen und ichwarzes Saar. Das weibliche Be: Schlecht ift moblaeftaltet, hat fleine Ruge und Sande, und vor manchen gebildeten Bolfern den Bortheil, daß die Manner fich gegen baffelbe nicht nur ergeben, sondern fogar unterthanig beweisen. Bill man ein Dabchen bei: rathen, fo muß man porber um daffelbe bienen. Gin großer Theil berfelben hat bas Chriftenthum angenommen, bei ben Uebrigen findet fich das ichamanische Beidenthum, und Alle glauben Schamanen und an Unfterblichfeit ber Seele, die fie auch den Thieren gufchreiben. Gie beschäftigen fich nur mit Jagd und Fischerei, indem fie wegen ihrer Eraabeit Biebzucht und Ackerbau fur zu beschwerlich fin: Borgugsmeise ftellen fie ben Baren nach, von de: nen fie Alles zu benuten miffen. Branntmein, Thran, Taback und ein aus Giftschmammen bereitetes berauschen: des Getrank find ihre hochsten Genuffe. Die Ramticha: balen find betrugerifch, falfch, faul und fehr unteufch. Mord und Dieberei fommt felten vor, jedoch findet fich ber Gelbstmord haufig, ju welchem fie burch ihren Glau: ben an ein funftiges gluckliches Leben, mo es feine Ruf: fen aiebt, wovon fie hier fo hart gedruckt, verleitet wer: ben. Die Ramtichabalen find treffliche Jager und Fie fcher; auf ihren fleinen, mit feche bis acht hunden be: spannten Ochlitten burchfurchen fie eben so schnell die Eisge: filde, wie Thor, der Donnergott, mit feinen beiden Bid: bern durch die Bolfen fliegt; im Sommer wohnen fie in den, jum Ochut gegen wilde Thiere, auf feche Ruß hoben Pfahlen erbauten Balanganen, jur Beit bes Win: ters in tiefliegenden Jurten, wo der Ochnee das Erdreich verfittet; ihre Nahrung besteht hauptfachlich in Burgeln, Rifchen, Geflügel, Baren; und Rennthierfleisch. Zang ift ihre Kreude, Sutmuthiafeit ihre Tugend, unreinliche Sinnlichkeit ihr Lafter, arbeitsame Tragbeit ihr Stolz.

## Die Jaknten.

Die Sakuten wohnen an beiben Seiten ber mach tigen untern Lena. Gie find tartarischer Abkunft, von ftammigem Buchfe, aber babei boch nur mittelgroß; fie haben ein plattes fupferfarbiges, mageres Genicht, fleine Augen und einen sehr schwachen haarwuchs. Außer ih: ren Schamanen (Geistlichen) tragen alle bas Saar Ihre Bohnungen (Jurten genannt) find fo traurig, bag man fie bei uns Erdhutten nennen murde. Statt ber Glasscheiben bedienen fie fich bort ber Gis: icheiben, geolten Papiers, Blasen ober Marienglases. In der Mitte der Jurte befindet fich der Beerd, auf bem fortwährend Reuer unterhalten wird. Dem Gin: gange gegenüber findet man bei ben driftlichen Satus ten das Bild des Schukheiligen und bei den heidnischen bas Bild bes Sausgoben, unter welchem ber Chrenfit ift. Sie ichlafen nicht in Bettstellen auf Rederbetten. sondern auf Banten, die an ben Seiten ber Jurte an: gebracht, und durch Baute etwas bequem gemacht find. Die Jakuten kleiden sich nach der verschiedenen Jahres, zeit in Pelzwerk oder Leder. Sie tragen lange Stiefel, kurze Beinkleider, und statt des Hemdes eine Beste, welche im Binter noch von einem kurzen Pelze umgeben ist. Als Oberkleid trägt man einen Kastan, dessen rauhe Seite einwärts gekehrt wird. Die Damen sieht man sast eben so gekleidet, doch tragen diese noch nebenbei große silberne Ohrringe. Das Gesicht sucht man gegen die strenge Kälte zu schügen durch lederne Masken.

Bas von der Efluft der Jakuten gefagt und geschrieben wird, flingt mahrchenhaft, boch barf man es wohl nicht bezweifeln, ba ber glaubwurdige Cochrane ausführlich fo barüber berichtet : Die Jakuten genießen bloß das, mas fie haben, gleichviel, ob es Becht ober Ochse heißt, ob das Thier so eben getobtet, ober ob es schon in Faulniß übergegangen ift; fo viel als ihr Bauch ju faffen vermag, nehmen fie ju fich. Saumen, Schlund und Magen muffen von besonderer Einrichtung fein, benn Suppe und Thran giegen fie fo heiß hinein, daß die Eu: ropaer fich die Lippen baran verbrennen murben. Drei Safuten verzehren in einer Mahlzeit ein ganges Rennthier. Es foll ein Satute gewohnt gemefen fein, in vier und zwan: zig Stunden ein Biertel von einem großen Ochsen, 20 Dfb. Rett, und bagu als Getrank geschmolzene Butter gu ver gehren. Ein anderer Jakute foll, nachdem er fich am Krubftuck gefättigt, jum Nachtisch noch 28 Pfd. Reisbrei ju fich genommen haben. Das ift boch wohl alles Dibgliche!

Fein: und Gutschmecker kann man die Jakuten nicht nennen, denn Ratten und Mäuse verachten sie nicht. Pferdesteisch ist ihr Leibgericht, und saure Pferde: oder Ruhmilch, mit Wasser vermischt, ihr gewöhnliches Getränk; außerdem genießen sie als Getränk Branntwein, Thee und geschmolzene Butter. Die reichen Jakuten suchen sich immer mehr und mehr dem christlichen Glauben zu entziehen, indem ihnen die langen Faster zu lästig sind.

Thre Schamanen haben es sehr sauer. Dies ist be: sonders ber Kall, wenn ein Gemeindealied erkrankt. In

folden Rallen muß ber Schamane ben bofen Beift, ben man als den Urheber der Rrankheit ansieht, zu vertreit ben suchen. Che er an das Geschaft geht, zieht ber Schamane feine Jacke aus und fein Reierkleid, welches aus Rennthierleder gemacht ift, und ihm bis ans Rnie reicht, an. Das Saar wird losgebunden, die Pfeife an: gezundet und eine Trommel in die Sand genommen. Darauf fest er fich mitten in bas Zimmer, wo ber Rrante fich befindet, und wirbelt auf feiner Trommel. Das Gewirbel ber Trommel wird immer ftarfer und ftarfer. End: lich fpringt er auf, um bas Rrankenlager herum und macht babei icheufliche Geberden, dreht und wendet fich in mun: berlichen Stellungen, flicht fich mit einem Deffer Locher in ben Leib, fcblingt feurige Roblen binunter und fagt Bieder: herstellung der Befundheit voraus. Ift diefe Ceremonie beendigt, ift er triefend nag von Ochweiß - erhalt aber Michts für feine Dube.

## Die Eungusen.

Die Tungusen wohnen zwischen dem Jenisei und ber Lena und gehoren bem mongolischen Bolksftamme an. Man theilt fie ein in Balber; und Steppentungufen, und nach ihrer Lebensweise in Pferbe:, Rennthier:, Bund: und Fischtungusen. Gie find von mittler Große, haben breite Gefichter, fleine Mugen und Mafen und lange schwarze Saare, welche sie so beschneiben, daß auf bem Scheitel ein Bopf fteben bleibt. Man schildert fie als sehr gastfrei, munter und aufrichtig. Ihre frobe Laune verliert fich bei ihnen nie, felbst wenn sie Tage lang haben hungern muffen. Die Rleibung ift bei bei: ben Geschlechtern ahnlich, und meistens aus Pelzwerk und Leder verfertigt. Ihre Dugen find von einem Reh: kopf gemacht, an welchem man die Ohren und Deffnung ber Augen lagt, und die Zauberer laffen auch die Borner daran fiben. Sie leben in Stammen getheilt, welche fich thre Oberhaupter selbst mablen und bann von der ruse sischen Regierung bestätigen lassen. Obgleich ihnen russische Gerichte vorgesetzt sind, so gleichen sie boch Beleidi: gungen unter sich aus durch Pfeil und Bogen.

Ber Blut vergießt, beg Blut wird bort nicht wies ber vergoffen, sondern hat nur als Strafe seiner That eine Ausveitschung zu erdulden, wird übrigens als beherzt

geehrt und geachtet.

Die Rennthier: Tungufen find die reichsten. Ein: zelne berfelben befigen eine Anzahl von 1000 Stud Rennthieren, womit fie alle Bedurfniffe bestreiten und worin ihr ganger Reichthum besteht. Gie bereiten fich ihren Branntwein aus Milch, mohnen in fegelformigen Jurten, und liegen, wenn fie fchlafen, nicht auf Betten ober fonftigen Sachen, fondern haben die Bewohnheit, fich alebann bloß nieberzuhocken, mas allerdinas febr brollig aussehen muß. In hinsicht ber Mahrung neh: men fie es nicht fehr genau, benn fie effen, mas fie ha: ben: wilde und gahme und fogar gestorbene Thiere, wenn fie nicht zu fehr in Faulnif übergegangen find. Alles Rleifch wird aber gefocht ober gebraten und nicht roh ge: geffen. Die Mehrzahl ber Tungufen betet die Sonne ober bas Reuer an; eine geringe Anzahl find Christen, und einige Benige befennen fich zur Religion des Buddha. (S. d. Indier.)

### Die Oftjaken, Oftjaken

bewohnen einen großen Theil des westlichen Sibiriens, sind finnischer Abkunft und ihre Zahl beträgt 17 bis 20,000 Köpse. Die Ostjaken sind schwach und klein, haben ein bleiches, plattes, wenig sagendes Gesicht, roth: liches Haar und sehr dunne Beine. Sie sind feig und furchtsam, aber im höchsten Grade ehrlich und gutmuthig. Sie halten stets ihr gegebenes Versprechen, und Dieb: stahl ist bei ihnen unbekannt. Soll der Ostjake schwören, so wird ein Barenkopf in die Gerichtsstude gebracht und der Bar, welcher von ihnen für allwissend gehalten

wird, jum Zeugen aufgerufen. Der Schworende hat ein Beil, womit ein Bar getobtet ift, in ber Sand und fpricht, nachdem man ihm turg zuvor auf einer Deffer: spike Brot barreicht, etwa also: "Bo ich nicht treu bin, nicht meinen Tribut bezahle u. f. w., fo will ich an biefem Brot ersticken, bas Beil foll mir ben Ropf ab: hauen, der Bar mich gerreißen, das Deffer mich todten." Die find bei foldem Gibe oft fo eifrig, daß fie mit ben Bahnen Saare aus ber Barenhaut reißen, um welche fie fnien. Das gegebene Wort wirft noch nach bem Tobe beffen, ber es versprach. Go bezahlt ber Gohn gerne und freiwillig die Schulden feines Baters. Beibe Be: schlechter fleiden fich in Belamert, meiftens von Renn: thieren. Das Unterfleid hat die Gestalt eines hembes, reicht bis auf die Salfte der Schenfel hinab und hat das Baar einwarts; bas Oberfleib, welches bis jum Rnie reicht, ift eben fo beschaffen, hat aber oben, wo man mit bem Ropfe hineinfriecht, eine Rappe, die ftatt einer Dube bient, mit hundefell verbramt ift, und mobei die Saare nach ber Außenseite gerichtet find. Will man im Commer Staat machen, fo ift der unterfte Dels aus lauter bunts farbigen Tuchlappen gemacht, mit Sundefell ober Odmans gen von Gisfuchfen verbramt. 3m Commer und bei Regenwetter hat man Rleider von Rischhaut, die bei ein: tretender hungerenoth zuweilen gefocht und verzehrt wer: ben. Die Sofen find ebenfalls entweder aus Rifchhaut ober Rennthierfellen, fo wie auch Stiefel und Strumpfe aus den Rellen junger Rennthiere gemacht werden. Das verheirathete Beib muß einen Ochleier tragen, denn fie barf fich vor Miemandem, felbst ben Schwiegervater nicht ausgenommen, unverhullt feben laffen; fowie fich auch der Mann der Ochwiegermutter nicht zeigt, bis er bes erbt ift. Sowohl beim mannlichen als weiblichen Ber Schlechte ift es Bebrauch, fich Riquren auf Arme und Bande, auf Nacken und Ochienbeine ju tattuiren. Man zeichnet mit Ruß die Riguren vor, gerfticht bann die Saut mit Rabeln bis aufs Blut und so bleibt die porgezeichnete Kie

ŀ

aur in blauen Puncten. Bahrend bes Sommers führen Die Oftiaken ein Wanderleben und treiben Fischerei. Im Binter mohnen fie an bestimmten Dlagen und beschäfti: gen fich mit ber Jagb. Ihre Winterwohnungen find aus holz und werden mit Erde zugebeckt. Die Stelle ber Kenfter vertreten Gisftucke, Die man einfrieren lagt. Bielen Kamilien bient Gine Binterwohnung jum Aufent: halt und die Luft barin ift fur Jeden nicht erträglich, ba aller Unrath, selbst bie grobsten Ausleerungen, barin liegen bleibt. Gie bemerten aber ben ublen Beruch nicht, da fie überhaupt fehr ichmutig find, und felbst Ochuffel und Reffel nie reinigen, wenn auch viele Sunderte bar: aus gegeffen haben. Gie effen nicht regelmäßig, fondern ein Jeber focht ober bratet fich auf bem in ber Mitte ber Jurte ftete brennenden Feuer, wann ihn hungert. Die Kifche genießen fie haufig roh, auch die gefrornen Sifche effen fie fo. Bur Beit bes Fifchfange legt Alles Dand an und jeder Oftjate riecht bann wie ein Fifche Bur Zeit des Ueberfluffes von Rifchen effen fie nur das Rett berfelben und überlaffen den Sunden bas Uebrige. Ber im Binter auf ber Jagb fo gludlich ift, ein Elenns ober Rennthier zu erlegen, giebt feinen Rreun: ben ein frobliches Dahl, wobei Berg, Lunge, Leber, Mark und Gehirn von dem erlegten Thiere roh verzehrt werben. Um auf ber Jagb bie Ralte im Beficht auszu: halten, machen fie fich ben Ochnupftaback, ben fie viel leidenschaftlicher lieben als Rauchtaback, durch Zusat von ber Afche des Baumschwammes hochst beißend, stopfen Die Mase bavon voll und bann in jedes Masenloch einen Pfropf von Beidenbaft, modurch bas gange Beficht entzun: bet wird. Der Offiafe nimmt fo viele Krauen, als er bezahlen und ernahren fann, vorzuglich gern ber Frauen Schwester, weil diese nur den halben Kalin (Preis) fo: ften. Er barf aber ohne Einwilliaung bes Schwieger: vaters die Frau nicht ichlagen, fonft erfolgt Cheicheidung. Bill der Oftjake heirathen, fo kommt er mit bem Frei: werber zugleich ins Saus des gewünschten Schwiegeroa: ters, von bem bie Gafte bewirthet werben. Der Freiswerber bringt sein Anliegen an und bemuht fich, über den Ralin mit dem Schwiegervater einig zu werden. Sobald der Brautigam einen Theil des Kalins abgetragen hat, hat er die Rechte eines Ehemannes, darf aber die Frau nicht eher in seine Hutte führen, bis die ganze Summe entrichtet ift. Der Preis für eine Frau ift ofters mehr

denn hundert Rennthiere.

Da die Offiaken an ein funftiges Leben glauben. welches bem gegenwärtigen gleich ift, fo begraben fie ihre Todten icon 10 bis 12 Stunden nach deren Ableben und geben ihnen die nothigen Rleider und Gerathe mit ins Grab, bamit fie in ber andern Belt alles Rothige gleich bei fich haben. Bei ber Beerdigung wird un: ter lautem Rlagegeschrei bas beste Rennthier geopfert. Der bei weitem größte Theil betet grob geformte fleine Gogen an. In jeber Sutte findet man eine folche Statue, die mit fleinen Delaffucken behangt, und beren Dund mit Rett beschmiert wird. Geht es den Bewohnern ber Butten unglucklich, fo hat die Achtung vor dem Gogen aufgehort: man opfert ihm nicht mehr, schimpft ihn aus, beraubt ihn feiner Rleider, prügelt ihn ordentlich durch und wirft ihn wohl zuweilen ins Feuer und verbrennt ihn. Man ift aber beshalb nicht verlegen, sondern es wird aus einem andern Stude Solz ein neuer Saus: gott gemacht.

Der Oftjake verehrt aber noch mehre Untergotter und einen Obergott, von welchem Alles kommt. Diefe Untergotter und ber Obergott stehen in größerem Anseihen, und werden als mannliche und weibliche Wesen so schon bekleibet, als es sich thun läßt, und wird ihnen in den Wäldern geopfert. In diesen heiligen hainen ift selbst das durchsließende Waster so heilig, daß man nicht

barin fifcht, ja nicht einmal baraus trinft.

#### Die Samojeden

wohnen an den Ruften des Eismeers, sowohl in Europa als Afien, und find ihrer Abstammung nach mit ben Sin: nen verwandt. Der größte Theil von ihnen ift von flet: nem Buchfe, besonders bas weibliche Geschlecht. Der Ropf bes Camojeden ift verhaltnigmagia groß, bas Be: ficht flach, der Mund breit mit aufgeworfenen Lippen, Die Rafe breit und weit offen, bas Ohr groß, ber Bart bunn, bas Muge flein und lang gefchlist und bas haar fcmarz und borftig. Die Befichtsfarbe ift gelbbraun und alangt von Rett. Die Rleibung bes Samoieben ift bei beiben Befchlechtern von einander verschieden. Die Delze ber Manner konnen auf der Bruft geoffnet werden, und werden, wenn fie fich im Freien befinden, burch ben Leibgurt übereinander gelegt, halten fie fich aber in ih: ren Belten auf, fo ichlagen fie bie Delze guruck und mar: men fich die Bruft gegen bas Feuer. Die Frauen tragen einen furgen Delgrock, der, aus vielfarbigen Rellen von Sunden, Bolfen und Bielfragen gufammen genaht, baufig auch mit europaischen Beugftreifen befest ift; am Bintertheile des Rleides hangt der Ochman; von einem Bielfrage herab. Das Beficht wird hier nicht verschleiert, fondern der Ropf mit einem Pelghute befleibet, ber gu beiden Geiten fo tief herunter hangt, daß Sals und Daden baburch bebeckt werben. Die haarzopfe hangen hinten aus dem Sute heraus und find mit metallenen Rierrathen verfehen, damit mahrend des Behens ein Be: flimper und Geraffel entftehe. Es icheint ben Samoje: ben nichts zu werthvoll, um ihre Bopfe bamit zu fcmuf: fen. Die Samojedin legt ihre Rleiber nie ab, ber Sa: mojede aber zieht fie, mit Ausnahme der Beinkleider, in ben Jurten beim Ochlafen aus. Den Binter muß ber Samojebe fich in feinen unterirdischen Jurten, zuweilen an 9 Monat, aufhalten und fann oft nur burch Gange unter dem Schnee ju feinen nachbarn fommen; im Som: mer wandern fie mit den Sommerwohnungen, welche Bie: nenkorben gleichen, allenthalben umber.

Obaleich im falten Klima, fo find die Bewohner Diefer Begenden doch fehr fruh erwachsen, benn man fin: bet haufig Mutter, welche 11 bis 12 Sahr alt find. Da Bielmeiberei erlaubt ift, nimmt ein jeder Samojede fich fo viele Beiber, als er zu ernahren vermag. Bei ibren ehelichen Berbindungen feben fie fehr barauf, daß bas Bermbaen beiber Theile moglichft gleich fei. Bill ber Samojebe heirathen, fahrt er mit einem Brautmer: ber und sonstigen Bermandten im Schlitten nach ber Bohnung des funftigen Ochwiegervaters. Dort ange: fommen, geht der Brautwerber hinein, und die Andern . bleiben im Schlitten. Wird man über den Bandel nicht einig, fo fahrt die Gesellschaft wieder ab, ohne daß fie bewirthet worden mare; fommt er aber ju Stande, fo nothiat der Schwiegervater die draußen Sarrenden in Die Bohnung ju fommen, schlachtet ein Rennthier, bereitet ein Mahl daraus, und bewirthet fie aufs Befte. Man bespricht fich babei über die Mitgift der Braut und ben Tag der Abholung. An diesem Tage empfangt die Braut, außer der vaterlichen Mitgift an Euch und Rennthierhau: ten, von Allen Geschenfe, die am Ralin Antheil gehabt haben. Beim Abholen stellt die Braut fich, als wenn fie nicht mitreisen will, und wird beshalb im Ochlitten festaebunden.

So wie das Weib bei allen rohen Bolfern hart ber handelt wird, so auch hier. Der saussche, schmußige Sax mojede verachtet sie als ein unreines Wesen. Während der Mann ist, muß sie ihm demuthig auswarten, und nur die Ueberbleibsel der Mahlzeit darf sie nachdem in einem Winkel verzehren. Er achtet ihrer so wenig, daß er selten mit ihr spricht, obgleich sie alle Arbeit zu verrichten hat. Hat sie auf irgend einem Gegenstand gesessen, so muß derselbe nachdem erst mit Rennthierhaaren geräuchert werden, denn bis dahin wird er für unrein gehalten. Neben dem Feuer in der Hutte bezeichnet ein

Stock die Grange, über welche die Frau nicht hinaus: fommen barf; es ift ihr nicht einmal erlaubt, in die Rufe ftapfen des Dannes ju treten. Bu gemiffen Beiten barf fie dem Manne nichts reichen und nach ihrer Niederkunft in 2 Monaten fein frisches Rleifch genießen. Ohne Renn: thiere, welche fo viele als moglich gehalten werden, fonnte ber Samojede nicht besteben, benn mit benfelben fahrt er auf Schlitten, wohin er fich fein Biel geftectt hat; mit ben Rellen befleibet er feine Sutten; aus ben Gehnen macht er 3wirn und Bindfaben; aus bem Blute macht er Leim und aus ben hornern Ochaufeln. Diejenigen von ihnen, welche nicht mehr als 10 Rennthiere haben, find arm, benn 20 bis 30 find jum Unterhalte einer Kamilie erforderlich. Es giebt aber auch Samojeden, welche 1000 bis 2000 Stucke befigen. Den Branntwein lie: ben fie leidenschaftlich; in Ermangelung beffen bereiten fie fich aus giftigen Ochwammen ein Getrant, wodurch fie fich bis gur Raferei fteigern, nach welcher fie in Bes wußtlosigkeit verfinken. Ihre Borrathe bewahren fie in einem Theil der Bohnung auf, ben fie Ginifui nennen, und welchen die Frauen nie betreten durfen.

Eine Mahlzeit bei ben Samojeben wird von Erman fo geschildert: "Das Rennthierfalb, welches wir unter: weges erhielten, mar ichon wenige Minuten nach ber Un: funft vor dem Belte geschlachtet und abgezogen worden. Die Danner brachten nun das noch blutende und rau: dende Rleifch in die Bohnung, und verzehrten es fo: aleich und vollig rob mit außerster Begierbe. Der Alte begnugte fich, bas Gehirn aus bem Ropfe ju faugen, mabrent jeder unferer jungern Gefahrten einen Ochentel bes Thiers bis bicht auf ben Knochen abnagte. lachten über bas Entfeten, welches mein autmuthiger afthe: tischer Bealeiter por ihren blutigen Gefichtern außerte: als er ihnen aber burch ben Dolmetscher zu verftehen gab, fie feien nicht beffer als Wolfe, schienen fie barauf nie Unspruch gemacht ju haben, und erwiederten nun mit Ernft, sie seien aber auch nicht schlechter, als jene, weil fie ja redlich mit ihnen theilen, und fur fie die Knochen und manche Abfalle vom Rleische auf dem Zeltplate bin: terlaffen. Ein Knabe in unferer Gefellichaft aab Be: weise von fruhzeitiger Entwickelung. Auch er erhielt feit nen Theil von dem roben Rleische und hatte also aute Bahne; bennoch aber forderte er gleich nachher, und fo wie fruber an jedem Abend und Morgen, fobald fur bie Undern der Breikeffel bereitet mar, daß die Mutter ihn faugte. Er fchlug fie bann, bis bie Rorderung gemahrt worden, oder bis man ihm jum Erfate bie Rullfelle aab. mit welcher er felbit von der tochenden Mehliveife ichopfte und fie verzehrte, ohne fich jemals zu verbrennen." Ein aroffer Theil ber in Europa lebenden Samoieden hat bas Chriftenthum angenommen, die übrigen find Beiden. Der bochfte Bott ber Letteren heißt Dum, die Untergotter, welche die Schickfale der Menichen bestimmen, beifen Todebaii. In jeder Sutte befindet fich ein bolgernes Bild eines folchen Sausgogen, aber fein Bild ber boch ften Gottheit, weil diese nicht burch Bilder verfinnlicht werden barf. Als untere Gottheiten merden auch Conne und Mond verehrt. Much die heibnischen Samojeden bas ben eine Ahnung vom funftigen Dafein, und find ber Meinung, daß ihrer nach dem Tode entweder Cohn oder Strafe marte. Die Geftorbenen, welche man in Renn: thierfelle wickelt, werden nicht aus der Thur geschafft, um fie zu ihrer Ruheftatte zu bringen, fondern man macht ein Loch in der Wand und zieht ihn da heraus, und zwar fo, bag ber Ropf voran fommt. Im Sommer bringt man die Leiche in eine Grube, im Binter verscharrt man fie in Schnee. Jedem Todten werden Pfeile, Bogen, Loffel, Meffer und Gefage mitgegeben. Der Samojebe trauert um feine Tobten baburd, daß er eine Zeitlang bie Pelaftiefel nicht aufbindet und den Leib nicht gurtet. Bittmen lofen anfangs die Saarflechten, und nach eini: ger Beit tragen fie in ihrem Bittmenstande ftatt amei immer brei Rlechten.

# Bafchkiren.

Die Baschfiren, mahrscheinlich ein Gemisch von Mon: golen und Tartaren, jogen fruher im fublichen Gibirien umber, ließen fich am Uralgebirge und Uralfluffe nieder, und famen burch Iman II. unter ruffifche Berrichaft. Sie find von mittler Große, fartem Rorverbau, haben fleine Augen, große Ohren, ichwarzes Saar und eine olie venartige Gefichtsfarbe; fie find friegerifch, breift, rob und fchmubig. Ihre Rleidung besteht in einem langen Ober: fleide von Tuch und in einem jugespisten Delze, ihre Baffen find ein Bogen und eine Lange. Ihre Religion ist die muhamedanische, doch haben sie noch manche alte Gebrauche aus ber Zeit ihres Beibenthums beibehalten: einige hundert Familien find Chriften. Die Berfaffung ber Baschfiren ift eine militairische, fie bienen bem Staate für Rosatensold und mablen fich ihre Starfchinen und At: tamanen felbst, boch steht benfelben ein ruffischer Ochrei: ber gur Geite, damit die Befete bes Raifers befolat mer: ben. 3m Commer fuhren fie ein Banterleben, und mob: nen unter gurten von Rilg, im Binter leben fie in Dor: fern von 30 bis 40 Sutten. Die holzernen Binterbut: ten ber Baschfiren haben meiftens nur einen Raum, wel: cher febr unreinlich ift und armlich aussieht; Die Dacher find platt und die Thuren so niedrig, daß man in die: felben hinein und hinausfriechen muß. Statt des Glas fes bedient man fich als Fenfter gewöhnlich bes geolten Papiers. Moscheen hat man in jedem Dorfe, doch find biefe nicht von ben andern Saufern ju unterscheiben. Der Baschfier beschäftigt fich hauptfachlich mit der Pferde: aucht und der Bucht anderer hausthiere. Biele von ih: nen halten Bienen, und zwar fo haufig, daß Manche ein halbes Taufend Stocke haben. Das vorzuglichfte Berath ber Baschkiren ist ein lederner Schlauch zu Rumiß. Dies ift ein berauschendes Getrant, welches aus Milch, vor: zualich aus Stutenmild bereitet wird. In genannten Schlauch wird alle Milch hinein gegoffen und ofters um:

gerührt. In 24 Stunden fommt die Milch in eine gei: ffige Gabrung und bann wird biefelbe bestillirt, ungefahr fo, wie man bas Getraide ju Branntwein bestillirt. Der Schlauch wird aber nie gereinigt, weil fonft bie Dilch nicht gehörig gahrt. Diefer Milchbranntwein ober Ru: miß, den Reiche mehrere Male destilliren laffen, ift ein Setrant, welches felbst die Ruffen dem gewohnlichen Branntwein vorziehen, indem der Rausch davon fehr lange anhalt und feinen Ropfichmerz macht. Den groß: ten Theil ihrer Nahrung gewährt ihnen bas Thierreich. Sie effen nicht nur Fische und Wildpret, sondern auch frantes Bieh, doch aber feine gestorbene Thiere. Grube und Debliveifen haben in der Rogel nur die, welche fich mit Acterbau beschäftigen. Mit der Bereitung des Ef: fens geben fie nicht fehr fauber um, benn bie Milch wird nicht gefiebt, die Ochuffeln felten gereinigt, und die guge ber Schafe bratet man mit ber Bolle. Obgleich bie Bafchkiren in hinficht bes Effens weit hinter ben Ja futen guruckfteben, fo fonnen fie in diefem Dunkte boch auch einiges leiften, benn ein Bafchfir foll als eine Dabl: zeit ein Dutend Pfund Kleisch und barüber und 8 Maak Mild ju fich nehmen konnen. Sie besiten eine eigene Schrift, welche aber nur Benige lefen tonnen, ba nur me: nige Rinder Unterricht erhalten. Die Manner haben felten mehr als zwei Frauen. Auch hier werden die Braute ge: fauft und mit 12 bis 200 Stuck Bieh bezahlt. Die Sochzeit findet immer im Sommer Statt. Bu bem Refte wird ein Pferd geschlachtet und mit dem größten Appetit verzehrt. Rach bem Dable wird in die Bette geritten, gerungen, nach bem Ziele geschoffen, gefungen und getangt. Beim Eintritt in ihre funftige Bohnung fallt die Braut vor ben Schwiegereltern ober por ben nachften Bermanbten aufs rechte Rnie, beibe Sande in einander aufs linke Rnie gelegt. Bon ben Ochwiegereltern aufgehoben und brei Schritte weiter geführt, fallt fie abermals, und bar: auf noch einmal nieder. Ift eine ichwangere Frau frant, To wird ein Zauberer herbei gerufen, ber nebft feinen Be:

ettern einen argen Larm um die Butte macht, um ben enfel, ben fie als Urheber ber Rrantheit halten, aus: treiben. Der Sauberer fampft mit bem Schaitan (Teu: D, schießt und haut nach ihm, fagt, er fei ins Baffer flohen, und zeigt jum Beweise, bag er ihn getroffen, lut. Dag viele Frauen in ber Angft ihres Bergens ruber fterben, ift febr begreiflich. Bei einem Begrab: Bichmaus figen die Baschkiren auf Banken von Rilg, e ins Dreieck geftellt finb. Innerhalb bes Dreiecks gen die nachsten Bermandten des Berftorbenen, ihre umiffchlauche neben ihnen ftehend. In der Spite bes reiecks befindet fich ber Starichin (Schulze, Meltefter), ben ihm fiben zwei Mutter als Rurbitter fur ben Ber: rbenen, und zu beiden Geiten die Uebrigen ber Ber: mmlung. Erft fingt man eine Stunde, bann geht es chtig über ben Rumiß und bas Pferbefleisch ber. Beim ffen bedient fich Jeber, ftatt ber Gabel und bes Deffers, r Finger. Besonders geehrt wird ber Starfchin bei et m folden Schmaufe und zwar baburch, bag ein Jeder r Unwesenden Speise aus der Schuffel nimmt und fie m Starichin in den Mund fteckt. Da die Baschfiren ine Bagen besiten, fo reiten beibe Geschlechter, nur bas Reitzeug bei ben Rrauen ichoner, als bei ben tannern. Gelbft die Todten begleitet man ju Pferbe bie Grabstatte.

### Die Wotjaken.

Die Botjaken, mit den Finnen verwandt, wohnen 1 südlichen Ural, theils auf assatischer, theils auf eurostscher Seite. Es sind kleine und übel geformte Leute, er munter, gewerbsam und sämmtlich mit röthlichem weschaar. Die Kleidung der Männer gleicht fast der stischen. Das dunkelgraue Tuch, aus welchem die Kleist gemacht sind, ist nicht gebleicht. Das Oberkleid wird rch einen Gürtel zusammengehalten. Das weibliche eschleche unterscheidet sich vom männlichen in Sinsiche

ber Kleiber badurch, daß es kurze Hemben und kurze Stiet fel trägt, und zwar im Sommer Oberhemben mit gestickten Halskragen und engen Aermeln, im Winter aber lange Tuchröcke ohne Halskragen. Arme Leute und Bettler kennt man bei den Wotjaken nicht, aber es giebt auch wenige Reiche unter ihnen.

Der bei weitem größere Theil hangt noch dem Bei benthume an. Obgleich Biele auch getauft sind, so wis sen sie boch wenig vom Christenthume. Sie feiern zwar ihre Beihnachten, aber nicht zur bestimmten Zeit und dabei auf sehr unwurdige Beise, benn sie feiern sie dadurch, daß sie an den Tagen tuchtig Bier und Branntwein saufen.

Der hausgobe der heidnischen Botjaken besteht in einem kleinen Tannenreise, welches auf ein Brett gelegt ist, bas aus der Wand hervorragt. Keine fremde hand darf das Reis berühren, und Niemand als der Schamane es wegnehmen. Ihr hauptgott heißt Inmare, und wohnt in ber Sonne.

Obgleich Vielweiberei erlaubt ist, so hat der Botijake in der Regel doch nur eine Frau, welche 8 bis 15 Rubel Raufschilling kostet, und verschleiert abgeliefert wird, sobald der Raufpreis entrichtet ist. Wenn die Braut nach der Bohnung des Brautigams geführt wird, bleibt sie so lange vor der Hausthur desselben auf einem ausgebreiteten Tuche stehen, bis der Geistliche kommt, und ihr und ihrem Manne Brot, Kinder und Bohler: gehen gewünscht, und einen Becher mit geweihtem Bier gegeben hat. Sobald nun die Braut hineingetreten, wird von einem Mädchen den Gasten entweder Meth oder Bier angeboten, und die Braut muß dabei vor jes dem Gaste so lange knieen und beten, bis er seinen Bescher ausgeleert hat.

Dem Tobten werden Beile, Meffer, Reffel, Schuhe und viele sonstige Kleidungsstücke mitgegeben. Das Grab wird mit fleinen Stücken von hart gekochten Eiern be: streut und auf demselben werden einige Lichter angegun: det. Die Bealeitenden schreiten über ein brennendes Fener, reiben sich die Hande mit Asche, baben sich und wechseln die Rieiber. Die Familie feiert darauf am dritten und siebenten Tage das Fest der gestorbenen Person, und für alle Todten wird im Frühlinge ein allgemeines Todtenfest gehalten.

### Die Kalmuken

wohnen an ber untern Bolga und im mittleren Afien; find mongolischen Ursprungs und theilen fich in vier Borben. Gie find mittelgroß, eher zu den fleinen als au ben großen Menschen zu rechnen, und Alle burchaus fclant und mager. Ihr breites, flaches Geficht hat eine Heine platte Dafe mit großen Dafelochern, fcmale Mugen, ein furges Rinn und hervorstehende Backenknochen. Gie haben runde Ropfe, lange, abstehende Ohren und schwar: ges haar. Obgleich fie eigentlich weiß find, fieht man fie doch nur gelbbraun, indem fie fich von Rindheit an beinahe aans nackt im Rauch der Zelte aufhalten. Bon bem vielen Sigen mit untergeschlagenen Beinen und von bem beständigen Reiten haben fie frumme Ochenfel und Beine. Die Ralmuten find fehr gefellig und gaftfrei, aufgeweckt und bienstfertig, bem Erunte und ber finnlie chen Liebe im hoben Grade ergeben und außerft fchmutig. Die effen gefallenes Bieh, Gebarme, Maufe, Gras, fel: ten Brot, aber Brei von Roggenmehl. Taback rauchen beibe Beschlechter leibenschaftlich. Die Ribitken (Belte) find voll Ungeziefer und die Unreinlichfeit geht fo weit, baß eine Birthin fein Bedenken nimmt, den Dildrahm, womit fie einen Gaft bewirthen will, mit ihren unfaubern Sanden aus dem Gefage ju holen und bem Gaft in feine Schale zu fullen. Statt eines Tuches bedient bie Wirthin sich alsbann ber Zunge, um die hand wie: ber abautrochnen.

Was ihre Religion anbetrifft, so bekennt dieses Bolk sich zur Lehre des Foe oder Schiga: Muni, und sind die wesentlichsten Satz ihrer Religion im Nachstehenden enthalten:

Die Welt ift aus bem Chaos entstanden. Der Ocean ift entftanden aus dem Baffer, bas fich aus bem Chaes abgesondert hat, darauf als Dunft in die Sohe geftiegen und nachdem als Regen wieder niedergefallen ift. Aus bem Schaume bes Oceans find in folgender Ordnung entstanden: Bewächse, Thiere, Menschen und julest die Burchanen oder Gotter. Die Geftirne breben fich um eine hobe Saule, welche fich mitten von ber Urwelt aus erhob. Die Sonne besteht aus Glas und Feuer, ber Mond aus Glas und Baffer. Die Sterne, beren es 10 Millionen giebt, find am himmel durch eiferne Ringe befestigt, und nur die Gotter find berechtigt, aus einer biefer Belten in eine andere zu fliegen. Bom Anfang ber Belt bis zur Erneuerung giebt es vier Zeitabschnitte. Im ersten, wo die Dauer des Menschenlebens von 80,000 auf 100 Sahre herabgestellt murde, famen die Menichen lebend in den himmel. Im zweiten Zeitabschnitte ent: wich die Tugend, die menschlichen Riesengestalten und bie Lebensdauer wurden verfurzt; die Menfchen fingen an Ackerbau zu treiben und fich ununterbrochen zu ber Die Burchanen, welche aber zuweilen auf ber friegen. Erbe erscheinen und die Menschen in der Tugend unter: weisen, suchen die Sittenreinheit wieder herzustellen. In biefer Periode leben wir. 3m dritten Zeitraum, welcher nicht mehr fern ift, wird Alles noch fleiner. Die Ele phanten werden nicht großer als Sammel, und die Pferde nur fo groß ale Safen fein. 3m funften Sahre werben die Menschen schon heirathen und im zehnten schon alt und ichmach fein. Die Erbe wird alsbann von einem Blutmeer überichwemmt werben.

Erscheint das vierte Zeitalter, wird sich Alles er neuern. Die Erde wird durch einen Regen vom Blute gereinigt, die Todten werden wieder kommen, die Menischen zur Tugend zuruckkehren, und dann nach einigen 1000 Jahren wieder an 80,000 Jahre alt werden.

Bu ben Paradiesen und Sollen, beren es sehr vicle von einander verschiedene giebt, gelangt man in goldenen,

filbernen ober tupfernen Bagen. Die Solle befindet fich amtichen himmel und Erde und besteht aus 18 Abtheis lungen, in beren jeder eine andere Qual fattfindet. Diefe Qualen find aber nicht ewig, obgleich fie einige Dillio: nen Jahre bauern. Die Luftgeister, Tengern genannt, bilden den Uebergang von den Menschen zu den Bur: Die Burchanen, beren Standbilber entweber aus Gold ober Gilber, Rupfer, Thon ober Bolg verfer: tigt merben. find entweber mannlichen ober meiblichen Sefchlechts, mohlgebildet oder haflich, und zwar fo, bag bie auten Gotter icon, die bofen haflich find. Die Bur: danen, beren Ungahl febr groß ift, tonnen wohlthun und bestrafen und haben einen fehr verschiedenen Rang. And tugendhafte Menichen tonnen, wenn fie alle Stu: fen ber Geelenwanderung jurudigelegt haben, Burchanen merben.

Eigentlich sollte der Dalai Lama (der hochste Prie: ster des Foe: Glaubens) das Oberhaupt der kalmuklischen Geistlichkeit sein, aber die Berbindung mit seiner Rest: denz ift abgebrochen, und daher halten sich fast alle Las mas in ihren Lagern für unabhängig von ihm.

In den Kibitken, in denen die Gogentempel befindlich, stehen auf einem erhöheten Platze die Burchanen,
und vor diesen in silbernen Opferschalen Reis, Musse
und Milch; auf den Leuchtern brennen Lichte, in den Lampen Del, und in den Raucherbecken verschiedene Wohle geruche. Die Geistlichkeit hat als Religionsgesetz angenommen, stets Einen Sohn aus jeder Familie zum Geistlichen zu weihen, wodurch natürlich die Jahl immer mehr vergrößert wird. Die höchsten Personen derselben tragen Kleidung und Müße von gelbem Tuch (gelb ist die heilige Farbe), einen rothen Gürtel um die Schultern und einen Rosenkranz.

Die 10 Hauptvorschriften ber kalmukischen Lehre sind:
1) Berehre Gott, gehorche der Geistlichkeit und erfülle die heilige Religion. Diese brei gesegneten Machen werden dich auf allen deinen Wegen behaten.

2) Ehre Bater und Mutter als fichtbare Sotter.

B) Erbste bie Leibenben, hilf ben Armen, verachte und richte Miemand.

4) Meibe ben Stolg als bas Berberben ber Seele.

5) Tobte feine Thiere; wiffe, bag in felbigen bie ein gewanderten Seelen ber Leibenben wohnen.

6) Fliehe Chebruch, Diebstahl und jegliche Miffethat. Thue nicht nur nichts Boses, sondern bente es nicht einmal.

7) Meibe die Erunkenheit, als die Burgel, aus wel: der gottwidrige Dinge entstehen.

8) Laftere nicht, und fei baburch nicht bem Teufel wohl: aefallia.

9) Die von der linken Sand begangene Sunde ver beffere durch die rechte.

10) Bestrebe bich, durch die in diesem Leben ausgeubte Eugend dir die ewige Seligkeit ju erwerben.

#### Gebet.

"Ich glaube und verehre ben hochsten Lama. 3ch glaube und verehre unzählige Burchanen. Ich benge meine Kniee vor ber hohen Geistlichkeit. Ich ehre und verehre das heilige Geses. Diese vier Wesen bitte ich mit Zuversicht, ben auf dieser Welt wohnenden sechs Arten von Geschöpfen: dem Menschen, dem Bieh, den wilden Thieren, den Gewürmen, den Bögeln und Fischen gnädig zu sein. Ich bete, auf daß die verstorbenen Erdgebornen mit den Heiligen die ewige Seligkeit er: langen mögen; ich bete, auf daß die uns Böses zusügen, nach gerechtem Urtheil bestraft werden mögen; ich stehe um Segen und jeglichen Ueberfluß in diesem, wie in je: nem Leben."

Der Aberglaube ist fehr vorherrschend bei biefem Bolfe. Bei wichtigen Unternehmungen wenden sie sich an Sterndeuter, welche ihnen den Ausgang des Unternehmens aus alten Buchern vorher sagen. Es giebt Priester unter ihnen, die aus großen Buchern die gluck:

tichen und unglicklichen Tage ber verschiebenen Personen exmitteln. Die Zeit der Geburt legt ihnen besondere Pflichten ob, die sie als Mensch zu erfüllen haben, und schreibt ihnen auch das Jahr vor, in welchem sie sich verheirathen mussen. Es ist ihnen verboten, auf Asche zu gehen oder die Füße nahe ans Feuer zu halten, weil das Fener eine Gottheit und der Heerd deren Altar ist. Sie zeichnen sich aus durch ein ungewöhnliches Gedächts niß, ein scharses Gesicht, ein gutes Gehör und einen sehr feinen Geruch; Gefühl und Geschmack dagegen sind

stumpf.

Obgleich die dortigen Aerzte gebrochene Knochen und verrenkte Gliedmaßen sehr gut zu heilen verstehen, so sieht es um die innere Heilfunde unter diesen Menschen boch noch sehr traurig aus. Die Aerzte, welche ihre Renntnisse aus sehr großen alten Buchern schöpfen, ber suhlen den Puls mit wichtiger Amtsmiene und verordenen dem Kranken als das sicherste Arzeneimittel Mäßigsteit im Essen und Erinken. Da sie zugleich Apotheker sind und im Lande umherreisen, so suhren sie ihre Aportheke, welche aus einem ledernen Beutel besteht, bei sich. Rampher, Zimmt, Rardamom, Rhabarber, Sußholzsaft 2c. sind die Hauptmedicamente. Hypochondrie oder Spleen heilen sie dadurch, daß sie den davon Befallenen jammerlich durchprügeln und peitschen, damit er durch Schmerzzen zum richtigen Urtheil gebracht werbe.

#### Cataren

nennt man im engsten Sinne diejenigen Bolferschaften, welche im Norden des schwarzen Meeres, am untern Oneper, am untern Don, an der Wolga, in Taurien, Kasan und Aftrachan wohnen. Ihre Gesammtzahl rech: net man auf 3 Millionen. Diese eigentlichen Tataren gehören zu der kaukasischen Rasse, sind schlank gewachsen, von mittlerer Größe, ovalem Gesicht, haben kleine, schwarze, sehr glänzende Augen, dunkelbraunes Daar, gesunde Sei

Achtsfarbe und fehr weiße Bahne. Dabei haben fie eine wurdige Saltung, find muthig, freiheitliebend, friebfertig und gaftfrei, übrigens auch ziemlich trage. Der Religion nach bekennen fie fich meift jum Duhamedanismus. Die meiften führen eine nomabifche Lebensweise und tragen prientalische Rleidung. Die Beiber werden gefauft, find übrigens freier als bei andern muhamedanischen Bolfern. Sede Borbe, beren es mehrere giebt, fteht unter einem Rhan ober Baschlif und hat in den Mursen (Rurften) einen erblichen Familienabel. Die Geiftlichen heißen bei ben meiften Sorden Mollahs und haben einen bedeuten: ben Einfluß. Das weibliche Geschlecht ift bei Diesem Bolke nicht so lebhaft, als bas mannliche, schminkt fic. farbt bie ichonen weißen Bahne ichwark, und bie Magel roth. Die Bembe der Manner find von Leinewand, Die ber Beiber von baumwollenem oder feidenem Zeuge und größtentheils von rother Farbe mit langen Mermein. Dans ner, Beiber, Rinder, Alles tragt bafelbft Amulete, besonders um den Sals, wodurch fie fich gegen Zauberei, Rrantheiten und andere Unglucksfalle ju ichuten wahnen. Ihre Dahrungemittel nehmen fie theils aus bem Pflan: gen :, theils aus bem Thierreiche. Schweinefleifch und Rrebse burfen fie, als Unhanger Muhameds, nicht ger nießen. Sonia und Reis ift ihr Lieblingseffen. 'Dferber fleisch wird nur von den Armen genoffen. Wein und Branntwein, obgleich verboten, trinfen fie gern. lich werben vier Mahlzeiten genoffen. Bor und nach bem Effen mafcht man fich und betet. Die Geiftlichen rufen die Glaubigen, von hoben dunnen Thurmen berab, taglich funf Mal zum Gebet. Die Zeiten, an welchen ber Ruf ertont, find: Gonnenaufgang, Nachmittags um 1 Uhr, um 4 Uhr, bann, wenn die Sonne untergebt, und zulest, wenn es gang finfter wird.

### Die Japaner

bewohnen einen Inselftaat an der Oftkufte Afiens. Die Bahl berfelben lagt fich durchaus nicht bestimmen, mag

aber leicht an 30 bis 35 Millionen betragen. Allem Unideine nach find fie Nachkommen von Mongolen und Malaien. Sie find in der Regel nicht groß, befonders find bie Frauen auffallend flein, aber gut und fraftig gebaut. Aehnlich wie bei ben Mongolen find bie tief: liegenden, schmalen Augen langlich, schon schwarz, und beim weiblichen Geschlechte febr freundlich und Berfunber inwohnender Bemuthlichfeit. Gie werden fur ftolg, aber nicht für tapfer gehalten, und wegen ihrer Bigbegierbe, ihrer leichten Saffungsgabe und ihrer Reblichkeit allge: mein geruhmt. Dabei find fie magig, arbeitfam, fehr reinlich, aber auch hart und rachsuchtig. Die Manner. icheren ben Bart und ben Ropf bis auf einige Saare an ben Schlafen und im Dacken, welche oben gufammen gebunden werben. Die verheiratheten Frauen reißen fich bie Augenbraunen aus und schminken bas Besicht, vor: Malich Die Lippen. Bornehme Rrauen leben fehr guruck gezogen; geringere gehen frei umber. Das Gefes erlaubt awar nur Eine Frau, aber Bornehmere nehmen fo viele Concubinen, als fie wollen. Die Rleidung gleicht unfern Schlafrocken mit weiten Mermeln, welche jum Theil ju: genaht als Tafchen bienen. Man gieht mehre folder Rocke, Krauenzimmer wohl 20 bis 30, über einander an, welche aber fo leicht find, daß Alle nur an 3 Pfund wiegen. Durch einen Gurtel, woran ein, auch wohl zwei Gabel befestigt find, wird die Rleidung gufammen gehalten. Beinkleiber tragt man nur auf Reifen. Ochwarz ift die gewöhnliche Farbe, weiß bedeutet Trauer. Rahrung der nicht Reichen besteht fast nur in Reis und Rifchen; Rleifch wird überhaupt nur wenig genoffen. Manner und Krauen rauchen leibenschaftlich. Die Savaner find boffich gegen Rrembe, unterwurfig gegen ihre Borgefesten und fehr hinterliftig. Die Rinder werden von der fruheften Jugend an jum ftrengften Behorfam gegen bie Eltern angehalten, und nie fieht man, bag Rinder die Eltern in Tagen der Roth verlaffen. Gie grußen sich gewöhnlich baburch, daß sie ein Anie beugen. Größere Chrenbezeugungen erweisen fie badurch, daß fie niederknieen und bas Beficht jur Erbe neigen, welches aber nur gegen Bornehmere und im Zimmer gebrauchlich Auf der Strafe beugt man, Bornehmeren gegen: über, die Rniee fo, daß man mit den Ringern die Erbe berührt und den Damen des Gegrußten mit angezogenem Athem ausspricht. Bei Beleidigungen forbert ber Bes leidigte den Beleidiger heraus, fcneibet fich mit einem Meffer den Bauch auf, mas der Geforderte, wenn er nicht für ehrlos gehalten werden will, ebenfalls thun muß. Sie halten fehr auf Ehre, und find eben fo un: versöhnlich in ihrer Rache, als unerschutterlich in ihrer Rreundschaft. Da fie von den Gottern, vom Simmel, von Sonne und Mond abzustammen mahnen, glauben fie fich über alle andere Bolfer erhaben und viel beffer zu fein, als andere Erdensohne. Wird einem Sapaner ein Rind geboren, fo pflangt man im Garten ober Sofe einen Baum, melcher, um feinen vollen Buche zu erlans gen, fo viele Jahre nothig hat, als ber Reugeborne ges braucht, um heirathefahig ju werben. Bei Berheirathung beffelben wird der Baum abgehauen und aus bem Stamme mehreres Mobiliar gemacht, worin Rleidungsftucke und fonftige Sachen des Berebelichten aufbewahrt merben. Die Rinder, beiderlei Geschlechts, werden febr forgfaltig erzogen und unterrichtet, und folde, welche nicht lernen und gehorchen wollen, burfen vom Bater mit bem Tobe bestraft werben. Sie behalten auch nicht dieselbe Tracht und benfelben Damen, beides wechselt nach bem verschie: benen Alter. Saben fie ihre Mannbarkeit erreicht, wird ihnen ein anderer Name gegeben. Die ehelichen Ber: bindungen werden von den Eltern des Brautpaars ge: Schloffen, und zwar nicht felten, mann die Biegekiffen noch bas Bett ber zu Berehelichten ausmachen. Die Soch: zeitsgebrauche find nach dem Stande bes Brautigams verschieden. Gin Sundefopf, den Gott der Che vorftel: lend, wirb auf ben Altar gestellt und baburch angezeigt, daß Treue und Bachsamfeit in ber Che nothwendia fei. 3wei Sunglinge mit Schmetterlingefingeln ftellen bie Chubenael ber Meuvermablten vor. Braut und Brau: tigam treten mit unangegunbeten Racteln an ben Altar. unterdeg der Priefter die Gebere lief't. Die Braut gun: bet nun am Reuer bes Altars ihre Ractel an, halt fie bem Brautiaam bin, dag er bie feinige auch angunde, und damit ift die Ehe eingeweiht. Die Rleiber, welche bie Braut bis babin getragen hat, werden barauf von ben Eltern und Freunden ins Reuer geworfen und vers brannt. Der Japaner fann fich von feiner Rrau fchet ben, wann es ihm beliebt, muß fie aber auch vorher bem Bater theuer bezahlen. Die Leichen merden entweder verbrannt oder begraben. Bornehme pflegt man noch iest auf Scheiterhaufen von wohlriechendem Solze gu verbrennen und die Afche in einem Denkmale ju ver: mabren. Dit dem Berftorbenen werden feine Rleider, Baffen, Lebensmittel 2c., und mit Bornehmen felbft einige ihrer Diener verbrannt; ja beim Tobe eines Prins zen follen fich 10 bis 20 Pagen freiwillig entleiben. Arme Leute werden por dem Bobnort auf einen Anger gebracht, wo fie unbeerdigt verwefen. 3mei Sahre bin: burch trauert ber Japaner um feine Todten in weißer Rleibung, und mahrend diefer Beit entfagt er fich aller Beranuaungen.

Die Regierung in Japan ist eine reine Despotie. Das Gesehbuch ist sehr kurz, und die Zahl der Richter außerst klein. Abvocaten giebt es nicht. Die Straf: gesehe sind mit Blut geschrieben, fast jedes Verbrechen wird mit dem Tode gebüßt. Gelbstrafen giebt es nicht, denn die Japaner sind der Meinung, daß so nur die Armen bestraft, die Reichen sich aber loskaufen wurden. Wird in einer Stadt ein Mord begangen, so zieht man öfters Verwandte und Dienstboten mit zur Strafe. Bei Schmuggeleien werden sowohl Ein: als Verkäufer ent: weder enthauptet oder öffentlich gekreuzigt. Wenn es vom Kaiser erlaubt wird, daß die Verbrecher sich selbst den Bauch ausschneiden, oder durch ihre Verwandten das

Tobesurtheil vollziehen laffen durfen, fo ift die Tobes: ftrafe weniger entehrend. Brandstifter werden mit bem Reuertode bestraft, und zwar so, daß sie nicht zu Lode gebrannt, fondern burch rings um fie gelegtes und ans gezundetes Solg todt gebraten werden. Bieht ein Japar ner im Streit ben Dolch ober Gabel, fo ift er, auch felbst wenn er feinen Begner nicht einmal berührt bat, bem Tode verfallen. Bas die Religion anbetrifft, fo foll es nach Ginigen vier, nach Undern fieben Religionen bafelbft geben. Es werben Sonne, Mond und auch einige Thiere angebetet. Man erbaut Balbaottern, welche theils fruhere Beherricher des Reichs, theils große Dan: ner und Bohlthater bes Landes maren und Ramis ac nannt merden, Tempel. Da die hochfte Gottheit von bem großen Saufen ju groß gehalten wird, ale baß fie fich um die Angelegenheiten ber Menfchen befummere, fo werben, aus Furcht, bofe Beifter verehrt, welche in den Tempeln durch Standbilder bargestellt merden. Die Sintoreligion ift die Saupt; und alte Religion bes Lans Dach diefer wird ein einziges, hochstes, unfichtba: res Befen, das über ben Wolfen thront, verehrt. Es werden diesem großen Gotte Tempel errichtet, Die Eibe ihm geleistet, aber bilblich bargestellt barf er nicht merben. Rur ein großer Metallspiegel, mit Streifen weißen Da piers verziert, befindet fich in der Mitte des Tempels, finnreiche Symbole der Reinheit und des Gemiffens; vor diesen verrichtet ber Japaner fein Gebet. Der Japaner nimmt ungahlige Untergotter an, welche aber eben fo menig abgebildet werden burfen. Diefer Religion aufolge ift die Geele unfterblich, und nach dem Tobe gelangen die Tugendhaften in die hoheren Regionen bes himmels, mabrend die Bofen unftat umberirren. Menfc hat fich großer Reinheit des Rorpers, Reinheit ber Sitten und bes Bergens ju befleißigen. Die Gee: len der Buchse find boje Geifter. Die Tempel der Un: tergotter und Beiligen werden Dia genannt. Die gabl: reichen mannigfaltigen Tempel find fast immer außerhalb ber Stadte auf Anhohen erbaut. Die Priefter, beren es fehr viele giebt, haben wenig ju thun, ba fie nur ben heiligen Ort reinigen, bas heilige Reuer unterhalten und die Opfer darbringen. Das haupt der Sintorelis gion, zugleich bas Oberhaupt aller Japaner ift ber Dairi. Aruber mar ber Dairi jugleich weltliches Oberhaupt bes Reiches, aber gegen Enbe des 16ten Jahrhunderts rig ber Oberbefehlshaber bes Beeres, der Rubo, die weltliche Oberhoheit an fich. Doch nimmt ber Rubo nur ben zweiten, ber Dairi bagegen ben erften Rang ein. Einmal im Jahr, an einem großen Festtage, zeigt ber Dairi fich bem Bolle, aber auch bann noch nicht offents lich, fondern in einer bedeckten Gallerie, die unten geoffs net ift, fo daß man fich ihm nabern und feine Rufe fes ben fann; an andern Tagen wird er nur von feinen Rrauen. feinen Dienern und ben Beamten bes Rubo gefehen, welche mit Befchenfen ju ihm gefandt werben. Da er ale Abkommling ber Gotter ober Salbgotter und als Stellvertreter ber Gottheit angesehen wird, wird ihm beinahe gottliche Berehrung ermiefen. Er ift fo beilig. daß er die Erde nicht einmal mit der bloßen Ruffoble berührt. Bill er von einem Orte jum andern, fo tra: gen ihn feine Diener auf ben Schultern. Er fest fich nie ber freien Luft ober ben Strahlen ber Sonne aus, weil diese nicht murdig ift, ihn ju bescheinen. Er halt alle Theile feines Rorpers fo beilig, baf er es nicht magt. fich auch nur die Saare ober Dagel zu beschneiben. Wenn bies geschehen foll, muß man fie ihm im Ochlafe abaufurgen fuchen.

Die Speisen werden bem Dairi immer in neuen Schuffeln gebracht, welche nach der Mahlzeit zerschlagen werden. Burde Einer es sich unterfangen, aus einer so geheiligten Schuffel etwas zu genießen, so wurde er so gleich aufschwellen und des Todes sein. Der Name des Dairi wird so geheim gehalten, daß nur Wenige aus seiner Umgebung denselben während seines Lebens erfahrren. Er hat 12 gesesmäßige Frauen, die ihm unter

großer Reierlichkeit gegeben werden. Die Festlichkeiten, welche ber Dairi nach ber Beburt eines Rindes, ober bei ber Bahl einer Amme anordnet, follen fo glanzvoll fein, daß man fich feinen Beariff bavon machen fann. Ueber einem ichwarzen feibenen Gewand traat er ein rothes Obergewand und eine fegelformige Duge, von welcher Troddeln herabhangen. Der prachtvolle Vallaft bes Dairi ift mit Ballen und Mauern umgeben. Ob: gleich die Raiserinnen nicht mit in diesem Vallafte, fon bern in 12 verschiedenen Debengebauden mohnen, fo find boch diese nicht weniger pompis. Auch die Rebenfrauen bes Dairi wohnen in Saufern, die nicht weniger Zeug: niß ablegen von dem Reichthum ihres Gebieters. Reden Abend werden in den Bohnungen der Raiferinnen Refte gegeben mit Mufit und Tang, und beehrt ber Dairi eine feiner Gemablinnen mit feiner Gegenwart einem folchen Feste, so tommen die elf übrigen auch mit ihren Sofdamen und Dufifern, um die Abendunterbal: tung zu vergrößern und zu verschönern.

# Die Bewohner Chinas.

Das große chinesische Reich umfaßt ben größten Theil des mittlern und dstlichen Asiens und wird nords lich vom russischen Asien, westlich von der freien Tatarei und Afghanistan, sudwestlich und sublich von den beiden indischen Halbinseln, und sudststlich und dstlich vom Ocean begränzt. Bir wollen aus diesem großen Reiche zweien Bolkern, den eigentlichen Chinesen und den Tübetern, welche in ihrer Körperlichkeit, in ihren Ansichren und Beschäftigungen bedeutend von einander abweichen, um sere Ausmerksamkeit schenken, und dagegen die andern, wodurch wir uns nur immer wiederholen wurden, under rucksichtigt lassen.

# Die Chinesen.

Der eigentliche Chinese hat eine gelbe Sautfarbe, einen langlichen, oben jugefpisten Ropf, ein breites Be: ficht, eine platte Stirn, fleine, menig gespaltene Mugen, eine fleine, ftumpfe, mit weiten Dafelochern verfebene Rafe und ichwarze, ichlichte haare. Gie find von mitt: ler Große und ziemlich fchlank, aber nicht fraftig. Das weibliche Befchlecht hat fein geformte Sande und fehr fleine Ruge. Lettere (bie befannte Schonheit ber bor: tigen Beiber) find aber nicht Berte ber Ratur, fonbern find burch bie engen harten Ochuhe hervorgebracht, melde fie von ihrer Rindheit an tragen muffen, und moburch ihnen bann bas Geben in fpatern Sahren befchwerlich wird. In feinen Rahrungsmitteln ift ber Chinefe ein: fach und genugfam; Reis ift bie Sauptfoft. Die Armen effen nicht nur in Tagen ber Noth Ratten und Daufe, fondern felbft umgefallenes und an Seuchen geftorbenes Bieh. Ihre Speisen, als Reis, Birfe, Fische, Schweines fleisch zc., werben in der Regel mit Zwiebeln, Knoblauch und rangigem Del zubereitet. Reines Del mogen bie Chinefen nicht, je rangiger, je lieber. Thee ift ihr ge: wohnliches Getrant; doch trinten fie ihn nicht, wie bei uns, mit Bucker, Milch, Bein ober Rum, sondern wer: fen bei kaltem Better etwas Ingwer hinein. Da Def: fer und Gabel nicht im Bebrauch find, fo bedient man fich fatt berfelben zwei fpigiger Stabe von 12 3oll Lange. Daß die dortigen Bornehmen, fo gut wie die unfrigen, toftbarere und feltenere Opeifen genießen, braucht nicht gefagt ju werden. Go j. B. effen biefe gerne bie be: fannten indianischen Bogelnefter, welche fie fehr theuer bezahlen. Den Bein trinken die Chincfen nicht aus Glafern, fondern aus Taffen. Bahrend bes Effens fauern die Chinefen nicht, wie bie Morgenlander aes wohnlich ju thun pflegen, auf bem Boben, fondern figen auf Stuhlen an Tischen. Ihre Mahlzeiten beginnen mit Erinken. Bei den dortigen Gastmablern bat man ganz eigenthumliche Zeremonien. Alle Tischgenoffen trim fen gleichzeitig, langsam, in drei bis vier Absahen, aber bis auf den Grund leer. Man ergreift die Tassen, worin der Bein sich befindet, mit beiden Sanden, bringt sie an die Stirn, von da bis unter den Tisch hinab, und darauf an den Mund. Da jedes Mal, wenn getrunken wird, neue Schuffeln auf den Tisch kommen, so trifft es sich nicht selten, daß einem Saste ein bis zwei Dut zend vorgesetzt werden. Die Chinesen sien bei ihren Gastmählern nie an Einer Tasel. Mehr als vier Perssonen sien nicht an einem Tische bei einander, häusig nur zwei, und nicht selten hat Jeder seinen eigenen Tisch. Jeder Gast wird zum Essen drei Mal schriftlich einger laden und beim Erscheinen vom Herrn selbst in den Speisesaal geführt.

Der Gaftgeber nimmt ben unterften Plat ein, fitt aber fo, bag er von allen Gaften gefehen werden kann, bamit biefe fich nach ihm richten und Alles nachahmen

tonnen, mas er thut.

Sehr lobenswerth ift bie Erziehung der Rinder. Liebe und Chrfurcht gegen bie Eltern wird ihnen von ber fruhesten Rindheit an eingefloßt, und von feinem Rinde wird es geduldet, Bater ober Mutter unehrerbies tia zu begegnen. Ja es ift Thatfache, daß Kinder foli der Bergehungen wegen offentlich hingerichtet worben find. Golde Rinder, welche ihre Eltern durch Mienen und Geberben beleidigen und ergurnen, werben unter bie verabicheuungswurdigften Berbrecher gerechnet. Uebrigens wird ber Character ber Chinefen von allen Reisenden mit fehr ungunftigen garben gefchildert. Unmenfchliche Gefühllofigfeit, ber ichmußigfte Eigennut, und alle Lafter, bie baber fliegen, als Rriecherei und Oclavensinn, Bin terlift, Luge und Betrug, graufamer Stoly gegen Berin: gere und thierische Sinnlichfeit, merben allgemein als bie Ochattenseite bes chinefischen Characters angegeben. Die Mehrzahl ber Chinesen treibt Ackerbau und nahrt fich davon. Der Pflug wird baselbft selten von Pfer: ben und Rindern, sondern von Maulthieren und Esein oder gar alten Beibern gezogen. Die Bearbeiter des Landes sind selten Besiber, sondern meistens Pächter. Das Korn wird theils gedroschen, wie bei uns, theils durch Ochsen ausgetreten. Die Mühlen werden durch Menssichen oder Esel in Bewegung geseht; Bind und Bassermühsten kennt man daselbst nicht. Der Ackerbau steht bei allen Bolksclassen Chinas in großem Ansehen und wird selbst vom Kaiser hochgeehrt, welches er dadurch beweist, daß er jeden Frühling in eigner Person eine halbe Stunde den Pflug sührt. Das Feld, welches vom Kaiser selbst gepflügt wird, liegt in der großen Hauptstadt Peking, nahe bei einem Tempel. Auch die übrigen Fürsten und

Minifter muffen einige Furchen pflugen.

Der Chinese macht wenig Aufwand in feiner Rleit bung. Alle tragen Rleiber von gleichem Schnitte, unb nur einzelne Bergierungen baran bezeichnen Amt und Stand, welche die Personen inne haben. Die Unter: fleider find fehr lang, haben oben meite, gegen die Bande fich verengende Mermel und werden burch feibene ober baumwollene Gurtel jufammengehalten. Die Beinfleiber, welche fehr weit find, bestehen, nach ber Sahreszeit, aus leichterem ober schwererem Beuge. Dur bem Raifer und den faiferlichen Prinzen ift es erlaubt, Rleiber von gele ber Karbe zu tragen. An feierlichen Tagen tragen bie fonftigen Rurien und hohe Staatsbeamte Atlastleider mit rothem Grunde, ju andern Beiten ift die Rarbe ber felben ichmark, violett ober blau. Die niedern Stande tragen schwarze und blaue Rleibungestucke, welche bochft felten gereinigt werben. Ochnupftucher und Gervietten haben fie nicht, fondern puten ihre Bande an einem Studden Papier ab. Die Saare am Borbertopf und an ben Ochlafen icheren fie fich ab, und die übrigen laffen fie in einem Bopfe den Rucken hinunter hangen.

Das hausliche Leben der Chinesen hat viel Eigen: thumliches. Die väterliche Gewalt ist baselbst sehr in Ansehen und unumschränkt. Der Bater herrsche noch

Billfubr und tann feine Rinder verfaufen, menn es ibm gefällt. Ronnen bie Rinber es verhindern, leiben bie Eltern nie Mangel. Des Abends fpat, bes Morgens fruh erfundigen fie fich nach ber Eltern Begehr. ber Bater ben Gohn, fo fommt er ungefaumt, und muß er ben Alten begleiten, bleibt er ehrerbietig einen Schritt hinter ihm. Gind die Eltern frant, tragen bie Rinber feinen Odmuct, und fterben fie, fo ift es Rin bes Pflicht, nur fillschweigend zu grußen, eine lange Beit teine Geschafte zu treiben, und brei Jahre lang Trauerfleider ju tragen. Die erften Trauertage find ju gleich gaftentage, und wenn ber Tobestag jahrlich wie: berfehrt, ift es ein ftreng gehaltener Trauertag. Gelbft mit bem Erwachsen ber Rinder bort die Gewalt ber Eltern uber Dieselben nicht auf. Go lange Die Eltern nicht gestorben find, hat der Gohn fein Gigenthum, Ale les gehort bem Bater, felbft bas, mas ber Sohn fic erworben hat; ja, der Cohn ift sogar verpflichtet, Die Schulden feines Baters zu bezahlen. Ohne Ginmillie qung bes Baters fann ber Gohn nicht heirathen, und miffallt dem Bater nachdem die Ochwiegertochter, muß ber Sohn feine Krau, auf des Baters Befehl, verftoffen. Bu ber Beburt einer Tochter freuen die Eltern fich nicht. und wird auf die Erziehung berfelben auch menia Sorg: falt verwandt. Gie wird, ohne um ihre Reigung be fragt ju fein, oft fehr jung verheirathet und überhaupt als eine Baare betrachtet, bie man um einen beftimm ten Preis verhandelt. Ginen Monat nach ber Berbei rathung fattet die Neuvermablte ihren Eltern auf furte Beit einen Befuch ab, und gehort nach bemfelben nicht mehr ber Familie ihrer Eltern, fondern dem Saufe ihres Mannes an. Der erften Frau gehoren alle Rinder, auch die ber Rebenfrauen ihres Mannes an. Die Krau hat bem Manne unbegrangte Bochachtung ju bemeifen, und fich unausgefest zu bemuben, ihrem Gebieter bas Leben angenehm zu machen, und fich zu bestreben, nur ibm ju gefallen. Die Beiber werben übrigens bier mit

ber größten Eifersucht, nicht seiten von Eunuchen, bes wacht, und Niemand, ausgenommen der Kaiser, darf mehr als Eine rechtmäßige Frau haben; die übrigen sind Nebenfrauen, deren ein Mandarin zuweilen 25 hat. Die Sittenlosigkeit ist groß und allgemein; unzählige Kinder werden erbarmungsloß gleich nach der Geburt ausgesetzt und kommen zu Tausenden um. Können Mann und Frau sich nicht vertragen, so wird Lehtere gewöhnlich ihren Eitern zurückgeschieft. Bei dem allgemeinen Manz gel an Bildung des weiblichen Geschlechts sind sie nicht im Stande, sich die Langeweise durch nügliche Beschäftigungen zu vertreiben, sondern suchen dieses vielmehr durch Tabackrauchen zu thun; daher man denn auch die Tabackspfeise eben so häusig sieht im Munde der Frauen, seibst der Mädchen von 10 Jahren, als im Munde der Männer.

Das Reich hat eine bespotische Verfaffung. Jeber Chinefe, vom bochften bis jum niedrigften, mit Ausnahme ber Mitglieber ber faiferlichen Samilie, ift ber Strafe der Prugel mit dem Bambus, hier Pantfe, unterworfen. Eine noch hartere Strafe ift ber Rangu, ein ichweres Brett, burch welches ber Ropf bes Berbrechers geftedt wird, und bas er oft Monate lang tragen muß, ohne bie Banbe jum Munde bringen ju fonnen. Die Tobes: ftrafen find uber alle Beschreibung emporend graufam. Der Raifer ift über alle Gefete erhaben und betrachtet fich als Eigenthumer alles Grund und Bodens. Bon erblichen Standen weiß ber Chinese nicht; Geber fann ju ben bochften Burben emporfteigen, und bie Memter werden, bem Gefebe nach, nur bem Berbienft ertheilt. Die Beamten merben von den Europaern Mandarinen genannt. Obgleich fein Reich ber Belt wohl bem Scheine nach weisere, paterlichere Gefete und Ginrichtungen bat, als das dinefische, so ift boch ber Druck in keinem Lande fürchterlicher, als eben hier, wo nicht allein unerzwingliche Abgaben auferlegt werben, sondern auch jedes eblere Befuhl des Menfchen erftickt wird.

Man findet in China drei verschiedene Saubtreligions:

fecten: die bes Konfuzius, die bes Fo und die bes Taofe. Konfuzius, geb. 550 v. C., stammte aus febr vornehmem Geschlechte im Konigreiche Lu, befleibete bie Stelle eines Manbarin, die er aber, als er mit bem Ronige nicht übereinstimmte, niederlegte. Als Gecten: Rifter treffen wir ibn im Ronigreiche Sum wieber, wo er abermale eine ber erften Sofftellen befleibend, fie wier berum verließ und als Lehrer im 73ften Jahre ju Lu farb. Ale ruhiger, den Frieden liebender Burger fteht er vor und ba; nicht mill er bas Beftehende umfturgen, nicht burch Lift fich Unbanger verschaffen. Ueberall lehrte er Tugend und ward baburch, hochgeachtet von Bielen, einer ber berühmteften Sectenftifter, und feine Anhanger bilben noch jest ben größten Theil ber Ginwohner Chinas und ber umliegenden Lander. Unfterblichfeit ber Seele. Glaube an Gottes Dafein und an Bahrfagungen, Ber ebrung der Borfahren und Todtenopfer empfiehlt er bringend an. Seine Sittenlehre enthalt Bieles, mas fic felbst mit ber driftlichen veraleichen liefe. Wo er über Menichenliebe und Tugend überhaupt redet, finden wir, daß er bringend baju auffordert, denn, fagt er, Tugend ift bie Mutter bes Glucks, Lafter erzeugt Ungluck. Ebrs furcht für bas Alter und Bezahmung ber Leibenschaften ift eine feiner Sauptlehren; und wie er die Rurften er mahnt, gerecht und menschenfreundlich zu regieren, fo forbert er bie Unterthanen bagegen auf, ihnen Gehorfam au leiften. Benn er als Gefekgeber ben Eltern erlaubt. ibre Rinder zu verfaufen, ja felbst zu tobten, so verdient er in dieser Hinficht allerdings ben Tabel ber Nachwelt. Dem bochften Befen, Tien, ift nur Ein Tempel bei Deting geweiht, in welchem nur ber Raifer allein opfern barf. Ihm felbft aber, bem Konfugius, hat ber Dif verstand 1560 Tempel errichtet, in welchen ihm, bei ben beiben Reften im Rruhling und Berbfte 6 Stiere, 27,000 Schweine, 5800 Schafe, 27,000 Kaninchen und 2800 Birfche geopfert werben. Der großte Theil bes Bolls

bekennt sich zur Religion des Ko, da diese sehr finnlichen Inhalts ift.

Die hochfte Gewalt ift in den Sanden bes Raifers, ber fich felbftherrichender Bebieter und Cohn bes Sim mels nennt. Seine Perfon wird auf gleiche Beife ans gebetet wie ber Tien (himmel), und alle Perfonen, welche fic von ungefahr auf feinem Bege befinden, merben ohne Barmherzigkeit umgebracht, wenn fie fich nicht for gleich flach ju Boben werfen. Er nennt fich Berricher bes himmlischen Reichs und einziger Regierer ber Beit. Obgleich die Gefete ce ihm nicht verbieten, fo hat boch auch ber Raifer, wie die übrigen Chinefen, nur Eine rechtmäßige Gemahlin, welche ben Titel und bie Rechte als Raiferin hat. Drei Rebenfrauen, Fuschin genannt, werben auch noch als rechtmäßige Krauen betrachtet, ba: ben aber nicht bas Unfehen ber ebengenannten Raiferin. Darauf folgen an Nebenfrauen bem Range nach 9 Din. 37 Schifu und 80 Putse. Die Tochter des Raisers werden nie an Chinesen, sondern an ihm untergeordnete Rurften verheirathet. Die Mamen aller Bringen und Dringeffinnen werben ins gelbe Buch getragen, und haben felbige das Borrecht, daß fie gelbe Rleiber und gelbe Burtel tragen burfen. Die Rinder berfelben merben aber in das rothe Buch geschrieben. Beleidigt man einen Pringen mit einem gelben Gurtel, fo muß bie Beleibis auna mit tem Tobe gebuft merben.

### Die Einwohner von Tubet

gehören zur mongolischen Rasse, boch haben sie mehr Billdung als die eigentlichen Mongolen. Sie sind abergläusbisch und unreinlich, aber gutmuthig und höslich. Da ihre Religion es ihnen verbietet, Thiere zu tödten, so nehmen sie ihre Nahrungsmittel hauptsächlich aus dem Pflanzenreiche. Ihre gewöhnlichen Getränke bestehen aus Thee, mit Butter und Mehl zubereitet. Als Merk. würdigkeit muß hier angesührt werden, daß unter diesem

Bolte bie Polyandrie (Bielmannerei) ftatrfindet, und bag bie Bruber nur Gine Frau gemeinschaftlich haben. Der altefte Bruber wählt, die andern find bes zufrieden. Die Sitte ber Polyandrie ist wahrscheinlich entstanden, um die Uebervollerung bes armen Landes zu verhindern.

Bie groß die Noth der Versorgung hier mitunter sein muß, erhellt daraus, daß Mutter ihre Kinder nicht seiten auf den Markt bringen und öffentlich jum Bertauf andieten. Die Frauen werden hier sehr geehrt und genießen daher eine anständige Freiheit. Die Heirathst gebräuche sind hier sehr einfach. Hat der älteste Sohn einer Familie sich eine Braut gewählt und die Einwilligung der Eltern seiner Erkornen erhalten, so kommen die Berwandten beiderseits zusammen, tanzen drei Tage lang und die Che ist geschlossen. Geistliche sind bei der Bere ehelichung nicht anwesend, denn die haben nichts dabei zu thun.

Bei der Geburt eines Kindes reibt die Mutter daßi selbe brei Tage lang mit Butter ein, lagt es von der Sonne bescheinen, saugt es wenige Tage und ernahrt es darauf mit Suppe aus geröfterem Mehl.

So wie die Chinefen es für ein Unglud halten, wenn thnen eine Tochter geboren wird, fo feben die Tubetaner es hinacaen für ein Glud an.

Die Ceremonien, welche bei einem Todten in Answendung gebracht werden, sind sehr merkwurdig. Gleich nach dem Tode werden dem Gestorbenen seine Alltags: kleider angezogen. Ist dies geschehen, steckt man ihn, nachdem zuvor der Korper in eine solche Stellung ges bracht ist, daß der Kopf zwischen den Knieen sist und die Arme sich zwischen den Beinen befinden, in einen ledernen Sack, und hängt ihn an einen Balten auf. Bahrend die Familienglieder wehklagen, nehmen die Geistlichen (Lamas) sich des Gestorbenen und seines Bermögens auf das Sorgfältigste an, indem sie für jenen beren und bieses sur sich behalten. Nachdem der Todte einige Tage gehängt, kommen die Aussichnet

ber und fcneiben ibn in fleine Stude, welche fie ben Dunden vorwerfen. Ift bies geschehen, ftoft man bie Rnochen flein, vermischt felbige mit Debl und giebt biefe baraus entstandenen Ridge gleichfalls ben Sunden; Er fteres nennt man bas irbifche, Letteres bas himmlifche Bearabnif. Mit aber eine Ramilie nicht vermogend ge: nug, ben Ausschneibern für ihre Dube zu bezahlen, fo wird ber Leichnam ins Baffer geworfen und ben Rifchen preisgegeben: bies nennt man bas maffrige Begrabnif. Maturlich wird letteres für ein Unheil bringenbes Be: grabnig gehalten, ba es ben Beiftlichen fo wenig ein bringt. Daß die Beiftlichen auf diese Beife ihr gutes Anstommen haben, und baber Biele fich biefem Stanbe widmen, ift febr naturlich, aber zugleich auch Grund, weshalb bas Land in ber Bevolferung fo wenig vorwarts fcreitet. Um ein verftorbenes Mitalied ber Kamilie trauert man hundert Tage, mabrend welcher Beit die Leibtragens ben fich nicht pußen burfen. Die Lamas werden hober geachtet, als andere Menschen, und ihr Leichnam wird meder ben Sunden noch Rifchen vorgeworfen, fonbern ver: brannt, und bie Afche in fleinen metallenen Gesenbilbern aufbewahrt, welche man in Rloftern aufftellt. Das Mi: ter wird bei den Tubetanern nicht geachtet und geehrt. fondern ber Jugend, obgleich biefe boch den Alten Da: fein und Lehre verdanft, ber Borrang eingeraumt. Eben so schandlich ift es, bag man fich um die Kranten baselbft nicht nur nicht befummert, fondern fie fogar in Tagen der Trubfal und Roth, insbesonders wenn die Blattern ausbrechen, verläßt.

In hinficht ber Religion bekennen die Tubetaner sich jum Lamaismus. Die Lamareligion hat einen Gott und viele Untergotter. Die hauptgottheit (Schigemuni) hat, ba sie zum letten Mal auf Erden erschien, den Korper des Dalai Lama zum Aufenthalt gewählt und wird noch lange in demselben bleiben.

Dalai: Lama heißt der mit geistlicher und weltlicher Macht ausgeruftete Pabst des großen Kaiserreichs zu Id.

bet, ber als Raifer und Priefter jenen rein theofratifchen Staat leitet. Bie in ber jubifchen Theofratie ber Sobe priefter bie Gottheit auf Erben reprasentirte, wie im deife lichen Mittelalter ber Starthalter ju Rom bie Gegenwart ber apostolischen Dacht darftellte, ebenso mar ursprunglich jener tubetanische bochfte Priefter nur bas Opmbol ber hochten machtubenden Gottheit. Aber im Berlauf ber Beit tam es babin, bag ber Dalai Lama nicht blog als Stellvertreter ber Gottheit geachtet murbe, fondern als Die verforverte und incarnirte Gottheit felbft, und baran Inupfen fich munberliche Sagen, daß namlich beim Binscheiden eines Lama nur die zerbrechliche Sulle mechfele. bağ bie Gottheit in bem Augenblicke bes Prieftertobes in ben murbigen Rorper eines Unbern fahre, ber gemobn lich von bem Oberhaupte por feinem Absterben noch getennzeichnet wird. Als verforverte Gottheit fteht er por Miemand auf, grußt Miemand, bas Muflegen feiner Sand verschafft nach bem Bolfsglauben Gundenvergebung, und fein Rrauenzimmer barf in feiner Dabe fich aufhalten. Das Bolt ift von dem Glauben durchdrungen, daß er bie geheimften Eriebe bes Bergens tennt, bas Berbor genfte weiß, und bag er nur ju oft mit ben Schmachen ber Sunber nachsichtig verfahrt. Zwei Riofter in ber Rabe ber Sauptstadt Lassa bienen ihm als Aufenthalt. eine Schaar von Seiftlichen umgiebt ihn, bort empfanat er feine glaubigen Baller mit unterschlagenen Beinen. feanet fie und theilt Rugelchen von Mehlteig aus, bie Bunder in ber Beilfunft thun follen. In der Religion ge borchen ihm die meiften mongolischen Bolfer in Rufland. bie Ralmufen und andere. Bon Tubet geht in Binficht ber Religion noch jest Alles aus, und er fendet feine Runtien als Unterlamas bis in die Provingen Chinas. Der La maismus hat viele Aehnlichkeit mit bem Ratholicismus; bie Monche und Unterlamas mit ihren Orbensregeln und Colibatsgeseben, die 3000 Riofter um Laffa, ber Bilber bienft bort in 108 verschiedenen Gotterbildern, ibre Ra: pellen mit ben larmenden Gebeten, mit Chorgefangen und

Musik, ihre Ballfahrten und Processionen, Alles ahnele bem Katholicismus. Herder sagt davon: "Der große Lama auf den Sebirgen (Tubet), mit seiner personlichen Heiligkeit, mit seinen harten Lehren, mit seinen Glocken und Priesterorden, ist vielleicht ein weitlauftiger Better des Lama an der Tiber. Schwerlich aber werden sich die beiden Better anerkennen, so wenig sie sich einander besuchen werden."

### Bewohner Sinterindiens.

Dies große, größtentheils in der beißen Bone bele: gene Land gehort ju den unbefannteften Theilen der al: ten Belt. 3m Norden und Often ift es gebiraig, im Suben flach und eben. Es entwickelt fich bier bie bochfte Bluthe ber tropischen Begetation. Die bichteften Balber ber herrlichften Baume bebeden bie Bebirge, alle tropi: ichen Aruchte erreichen erft hier die größte Bollfommen: beit. Go ichon auch bas Land, fo traurig ift bas Schick fal der Menfchen in biefem fo gefegneten Lande, benn vielleicht nirgends zeigt fich ber Despotismus und die bavon unzertrennliche blutige Zwietracht fo furchtbar, als bier. Bon den Einwohnern Diefer großen Salbinfel fcheis nen bie offlichen und nordlichen von ben Chinesen, bie füdlichen von ben Malaien abzuftammen. Bir geben iest über zu ber Beschreibung ber 4 Sauptvoller biefes Landes.

# Die Anamer.

Die Hauptmasse der Einwohner gehört zur mons golischen Rasse und hat in der Gesichtsbildung viel Aehns lichkeit mit den Chinesen, ist aber etwas kleiner als diese. Die breite, kurze Brust ist gewöldt, die kari zen Beine sind start, und der Körper nicht selten die

Die find fehr luftig und lebhaft, hoffich und gutmuthig, babei aber trage und unreinlich, friechend gegen Sobere und ftolg gegen Miebere. Bie bei vielen Bolfern Gub: aftens, fo werden auch hier die Lippen roth gefarbt und bie Babne ichwarz gebeigt. Die Ragel lagt man unge mein lang wachsen, insbesonbers bie ber Zeigefinger. Die Dauptnahrungsmittel bestehen in Dais, Reis, Fruchten und Fifchen , bod ift man aud Ochweinefleifch , Enten und Buhner, und die niedrigfte Bolfsclaffe Daufe, Rat ten und Frosche. Beim Effen bedient man fich, wie in Ching, ber bunnen Stabchen fatt Deffer und Gabel. Obgleich bas weibliche Geschlecht geachtet ift und allein ausgehen barf, fo ift es ihm boch nicht erlaubt, mit bem mannlichen an einem Tische zu effen. Der Unamer (Una mefe) hat nur Gine rechtmäßige Frau, aber mitunter viele Mebenfrauen. Will ber Cohn bes Saufes heirathen, fo ift es Sache ber Eltern ihm eine Braut zu beforgen; boch ift es nicht felten, bag er eine Zeitlang um fie bienen Tobte werben lange Beit in fostbaren Gargen, bie fie fich ichon bei Lebzeiten haben verfertigen laffen, im Saufe aufbewahrt. Die Leichenbegangniffe find über aus prachtig und fostspielig. Die beften Roftbarfeiten, felbst große Summen Geldes giebt man ben Tobten mit in die Graber. Go wie man bei une in schwarzen, fo trauert man bort in weißen Rleibern von grobem Euch, und zwar zwei bis brei Sahre; die gelbe (heilige) garbe ift nur dem Raifer und ben vornehmften Beamten guftanbig. Wenn das Frauenzimmer grußen will, fest es fich und bengt ben Ropf bis an die Rniee; der grußende Dann budt fich fo tief, daß er die Erde mit feiner Stirn berührt, und ift der Gegrußte viel vornehmer, als der Grußende, fo wird biefe Ceremonie ofters miederholt. Befuche mer: ben nur am fruhen Morgen abgestattet. Besucht ein Soherer einen Diebern, und ihm gefallt bei bemfelben etwas, fo bag er es lobt, fo muß ber Befuchte es ibm ben andern Tag als Geschenf übersenden, und besucht ein Niederer einen Sohern, so ist er verpflichtet, ibm ein Sefchent zu überbringen. Es giebt hier im Lande drei hauptreligionen: die des Confutse (s. China), zu web der sich der Raiser und die meisten Großen bekennen; die des Buddha, zu welcher die größte Masse des Bolts gehört, und endlich das catholische Christenthum, von Portugiesen und französischen Jesuiten hierher verpflanzt.

Der Stifter bes Bubbhaismus foll nach einigen Se: lebrten nicht Bubbha, fondern Gafia geheißen haben. Satia hat mahricheinlich in ber erften Salfte bes 11ten Jahrhunderts v. Ch. gelebt, foll der Cohn eines Ronigs von Maghada, in Nordindien, und ber Maja gemefen, nach andern aber von biefer, ohne Buthun eines Baters, geboren fein; denn die Budbhaiften halten das ehelofe Leben für besonders beilig. Jung entsagte Satia ber Belt, führte in der Einsamfeit ein beschauliches Leben und leitete auch seine Schuler hierzu an. 3m 79ften Sahre hatte er ben Sipfel ber Beiligkeit erreicht und ging bemaufolge lebendig in bas absolute Befen (bas einzig mahrhaft Eriftirende: benn alle andern Dinge ber Belt haben nur eine taufchende Erifteng, find nur vor übergebende Modificationen bes einen und einzig mabri haft Eriftirenden) juruck. Die Budbhaiften verwerfen bas Unsehen ber Beda's (heilige Bucher ber Indier), und glauben burch ihr eigenes Biffen und Sandeln gur Bei liateit und Geliafeit gelangen zu fonnen. Das Befent: lichfte ber buddhaistischen Tugend; und Rrommigfeitelehre besteht darin, bag man von den weltlichen Dingen, Die: fen nichtigen Taufchungen, bas Gemuth unberührt erhal ten und burch gangliches Kernhalten von denfelben und burch Tugend babin ftreben muß, daß man Buddha (d. i. beilia, gottlich) merbe, und in bas absolute Befen, das einzige mabrhaft Eriftirende guruckgehe.

## Die Siamesen

find ein gemischtes Bolf, gehören aber größtentheils zur mongolischen Raffe. Sie sind klein von Geftalt, bas

Beficht fast vierectia, die Stirn flach, bie Augen flein und ichief, ber Mund groß mit bicken Lippen, Die Dbe ren lang, die Backenfnochen hervorftehend und die Saare bicht und fcwarz. Die Sautfarbe ift gelblich. Bon bem vielen Betelfauen find die Lippen bei Allen burchganaia roth. Die Ragel laffen fie gerne recht lang machfen. insbesonders die der Zeigefinger. Gie find froblich gegen Rrembe, friechend gegen Bornehmere, und gelten für feig. treulos, geizig und lugenhaft. Die Rleibung wird ihnen nicht toffpielig, denn mit bem Oberforper geben fie gang nact und um Suften und Ochenfel michelt man fich ein Tuch. Die Rufe der Danner find bis an die Baben blau gefarbt. Die Konigliche Familie und die Bor nehmften bes Landes tragen Rleibungsftude von rother Rarbe. Ihre Dahrung besteht größtentheils aus Reis und Rifchen. Gie haben große Liebe ju ihren Rindern, und hohe Achtung fur bie Geftorbenen. Die Leichen ber Reichen und Bornehmen werben verbrannt, die ber Armen ins Baffer gelegt. Buweilen wird aus ber Afche bes Beftorbenen ein Teig gefnetet, woraus unter vielen Ceremonien ein Bild bes Buddha geformt, vergoldet, in einen Tempel gebracht, ober von ber Kamilie in ihrer Bohnung als Sausgobe aufbewahrt wirb. Der Ronig barf zwei Frauen, jeder Undere nur eine Frau haben, aber Coucubinen find erlaubt, welche er auch nebft beren Rinbern verfaufen barf, mann es ihm beliebt. Das Bolf gerfällt in Rreie und Sclaven, wovon die erfteren aber boch bei ihrer Freiheit jahrlich 6 Monate unentgelt lich fur ben Ronig frohnen muffen. Die Regierung ift despotisch. Der Ronig zeigt fich beinahe nie offentlich, nur friechend naben fich ihm feine Minifter; Todtenftille berricht rings um feinen Dalaft, und nur Beiber umaeben und bedienen ihn. Die hier herrschende Religion ift die des Buddha.

#### Birmanen.

Die Birmanen find groß und fart, und icheinen der mongolischen Raffe anzugehören. Gie haben eine gelblich braune Sautfarbe, lange, bichte, fcmarze Saare, fleine Mugen und fleinen Mund. Die widrige Sitte bes Ochwarzfarbens ber Bahne ift auch hier allaemein. und die Manner tattuiren fich fo, daß fie verschiedene Riguren, insbesonders Thierfiguren an fich abbilden. Ih. rem Character nach find fie offen und gutherzig, muthig und gefcheit. Bei ihrer Tapferfeit find fie im Rriege oft emporend graufam. Gie fennen nicht den Raftengeift ber Bindus, und felbit bie Rrauen find bei ihnen fo frei als Die Bielweiberei ift freilich bem Gefete nach verboten, aber jeder darf fo viete Rebenfrauen halten, als ibm beliebt , doch find diese ber rechtmäßigen dienfte Die Leichen der Bornehmen werden verbrannt, die bar. ber Beringen begraben, ober ins Baffer geworfen. Die Rangftufen werden gewiß nirgende ftrenger beobachtet, als unter den Birmanen, benn der Rang jedes Gingel: nen giebt fich ju erfennen an feinem Sausbache, an ber Rleidung, bem Pferdegeschirr, bem Sonnenschirm ic. Db: gleich feine Raften besteben, fo giebt es boch einen Abel, und nur diefer hat bas Recht, 3 bis 12 goldene Retten von ber linten Schulter über die Bruft zu tragen. Der Rat fer. Boa, ift der unumichrantte Gebieter über Leben und Tob aller feiner Unterthanen. Er allein barf zwei rechtmas Bige Rrauen haben, und 24 goldene Retten über die Bruft tragen. Der hofftaat foll febr glanzend eingerichtet fein.

Die sehr leicht gebauten Sauser ruhen auf Pfahlen, theils der Ueberschwemmungen, theils der reißenden Thiere wegen. In der Bildung hat dieses Bolk, im Bergleich mit den andern dortigen Bolkern, eine ziemlich hohe Stufe erreicht, fast Alle können lesen und schreiben. Die herrsschende Religion ist der Buddhaismus. Die Priester, welche zum Theil in sehr prächtigen Grbauden bet ein: ander wohnen, haben glattgeschorene Köpfe, tragen lange

gelbe Rleiber und leben von Almofen. Sie find Lehrer bes Bolks, und haben jugleich die Tempelgeschafte ju verrichten. Die Birmanen gehen fast ganz nackt, nur Bornehmere tragen seibene und baumwollene Rleiber und die Frauen verhüllen sich ganz in ein Stuck Zeug, welches nicht besonders zugeschnitten zu sein scheint.

# Die Malaien,

welche bie sublichfte Balbinfel Binterindiens, Malaffa, bewohnen, find ein wohlgebautes, fraftiges Bolf. haben eine braune Sautfarbe, fleine, ichmarge, feurige Mugen, ausbruckevolle Gefichter, und ichones, ichmarges locfigtes Baar. Das Beficht wurde ichon zu nennen fein, wenn fie nicht die uble Sitte hatten, den neugebornen Rindern die Dase platt und den Birnschadel gusammen ju drucken. Die Bahne werden ichwarz gefarbt und ju: weilen gur Balfte abgefeilt. Der Character ber Dalaien wird von allen Reisenden mit ben ichmargeften Rarben geschildert. Sie find ftolg, fuhn, eifersuchtig und uben blutige Rache. Benn der ohnehin blutdurftige Dalgie feine Buth durch Opium gesteigert hat, fo fennt feine Graufamfeit feine Grangen, und mordet oft den Unichul: bigften ohne irgend eine Beranlaffung. Der Berth bes Mannes wird vom Beibe nach ber Angahl ber Men: fcenschadel, beren Befiger er felbst erschlagen bat, abge: meffen, und wer bie meiften morbete, ob fchulbig ober unschuldig, ift der beste. Diese Grausamkeit hat wohl hauptsächlich barin ihren Grund, daß die Malaien alau: ben . baß bie Erschlagenen im Jenfeit des Todtfchlagers Oclaven fein werden. Die hauptmaffe ift ber furchtbare Rris (Dold), beffen Griff fo lang und hohl ift, daß die hineingesteckte Sand und ber Borderarm baburch gefchust werden. Außerdem bedienen fie fich auch vergifteter Bol: gen, die aus Blastohren bem Keinde jugeschickt merben. Rrieg, Raub und Jago find die liebsten Beschäftigungen der Malaien, und wenn fie muffen, treiben fie auch Fie scherei und Aderbau. Die Rleibung ift fehr einfach. Die Manner gehen fast ganz nackt. Fast alle Malaien find Anhanger bes Muhameds, doch durfen die pubsuchtigen Frauen, welche sich gern mit Kleibungsstucken aus verischiedenen Stoffen, mit goldenen Ketten, goldenen Armibanbern und Ebelsteinen schmucken, sich unverschleiert zeigen.

# Vorderindien, Sindustan.

Dieses Land, welches auch die Salbinsel dieffeit bes Sanges genannt wird, grant im Morben an bie große Rette bes Simalana, im Beften an Belubschiftan und Afghaniftan, im Often an den Sanges und im Guben ans indifche Deer. Es ift von der Matur felbft in zwei beutlich gesonderte Theile getrennt, namlich in bas eigent: liche Binduftan ober die nordlichen Gegenden, und die eigentliche Salbinfel ober Defan, welche burch Miederungen und Buften von einander geschieden find. Obgleich nicht frei von Bufteneien und unfruchtbaren Gegenden, fo ge: bort dies Land boch ju ben schönsten und productivften aller gander bes Erdbodens und murde nicht felten als ein Paradies betrachtet. Bon ben 134 Millionen Den: fchen, welche diefen gefegneten Erdftrich bewohnen, find bie meiften in Dorfern und Stadten anfaffig, und nur wenige freifen raubend in den Gebirgen umber. Die Ureinwohner diefes Landes find:

## Die Bindus.

Die Hindus, deren Zahl man auf 114 Millionen schatt, find von mittler Große, schlankem, regelmäßigem, aber nicht fraftigem Körperbaue. Einige der vornehmer ren Stamme gehören zu den schönsten Menschen. Die braunlich gelbe, oder olivenfarbige haut ist zwar glanz zend und sehr weich, hat aber den Anstrich von Schmut.

Das bunfle Auge ift nicht feurig, aber bennoch nicht ohn Ausbruck: die Baare find weich und glanzend fchwarz Das weibliche Geschlecht ift besonders gart gebaut, unt beibe Geschlechter zeichnen fich aus burch fleine Sante und Ruffe. Der hindus ift fanfter Gemutheart, mafte und verständig, und geschickt zu vielen Arbeiten, befon bers folden, die wenig Rraft erfordern. Die Ochatten feite des Characters ift Beig und Reigheit. Durch ben Druck fremder Berrichaft über ihn ift der Bindus an Seift und Rorper herabgewurdigt und entnervt; er haft ben Rrieg und jede anstrengende Arbeit, Ruhe geht ihm Rraftlofiafeit ift bei ihm mit Reigheit ge über Alles. vaart. Er ift ichlau und hinterliftig, friechend gegen Bor: nehmere, anmagend gegen Schwächere und Untergebene. Der Bindus hat eine beinahe unüberwindliche Anhana lichfeit an alten Sitten, Berfommen und Gebrauchen, vermoge welcher er feine Gigenthumlichfeit feit Sahrtau fenden unter ben ungunftigften Umftanben behauptet. Or besteht noch heutigen Tages eine eigene Eintheilung bet Bolfs, die ichon Jahrtaufende bestanden hat. Das gange Bolt ber hindus zerfallt namlid in 4 hauptfaften, wo burch jedem Mitaliede beffelben von ber Geburt an fein Stand, Rang, feine Beschäftigung, Sitten und Gebrauch unwiderruflich und unabanderlich vorgeschrieben merben. fe daß es eben fo unmbalich ift, aus einer Rafte in die an bere zu gehen, als bas Gewerbe eines andern zu treiben Ber fich feiner Rafte nicht murbig beträgt, wird ausge ftoken, und finft bamit zum Abichaum bes Bolfs berab Diese vier Sauptkaften find die der Braminen, ber Efche tries, der Baischis und der Schuders, wovon nach der Gotterlehre ber Indier die erfteren aus dem Saupte, bi zweiten aus den Schultern und Armen, die britten aus bem Leibe und ben Schenfeln, und bie vierten aus ber Rufen Bramas entsprungen find. Es befindet fich ba felbst auch noch eine funfte Rafte, welche aber so angefe ben wird, als wenn fie den Auswurf des menschlicher Geschlechts in fich faßte.

Die Braminen machen ben Priefter:, Belehrten: und Beamtenftand aus, werben als hohere Befen ange: feben und genießen die größten Borrechte. Einen Bra minen zu tobten, ift ein faum zu verfühnendes Berbre: den. Sat ein Bramine fich groblich verfundigt, so barf er nicht mit bem Tobe bestraft werben, sonbern verliert im schlimmften Rall feine Mugen, ober wird aus feiner Rafte gestoßen. Ber einen Braminen tobtet, muß zwolf Jahre, jur Guhnung feines Berbrechens, umbermanbern. und darf weder Effen noch Erinten anders ju fich nehmen, als aus ber Sirnichale bes Ermorbeten. Gelbft Rurften bur: fen ihre Diener, wenn fie Braminen find, nicht berib: ren, noch weniger mit ihnen effen. Dur bie Braminen allein durfen die Beda's (heiligen Bucher ihrer Religion) lefen. Dabei find fie aber meift die verderbteften, beuch lerifcheften und fittenlofeften aller Sindus.

Die Tschetries, auch Rajas, bilben die Kriegerkafte, zu welcher Regenten, Fürsten und Krieger gehören. Die Kursten durfen zwar die heiligen Bucher nicht selbst lesen, fich dieselben aber vorlesen lassen. Die eigentlichen Krie: ger heißen Maharatten, woher wohl der friegerische Stamm

ber Dagaratten feinen Namen hat.

Die Baifchis bestehen aus benen, welche bas Land bauen, Biehzucht und handel treiben, und sind von allen hindus am achtbarften. Sie tobten tein Thier, sind gebildet, sittlich und gewerbthatig. Da sie an Seelenwan: berung glauben, schlachten sie nicht allein selbst tein Thier, sondern taufen auch die, welche geschlachtet werden sollen, und lassen auf ihre Kosten alte und franke Thiere pflegen.

Die Schubers find biejenigen, welche alle übrigen Gewerbe, handwerke und Runfte treiben. Die Zahl ih: rer Unterabtheilungen ift sehr groß und jede bindet die in ihr Gebornen an den Stand des Baters, wie die Kaste selbst den Rang und Stand eines Jeden bestimmt; so daß der Sohn eines Schmieds nichts andere als Schmied sein kann.

Außer diesen vier edlen Kasten giebt es noch eine fünfte unedle, welche eigentlich den Auswurf aller übri:

gen enthalt. Das find die zahlreichen und unglucklichen Darias, oder Pulias, wie fie auf der Rufte Malibar bei fen. Gie merden faum als Menschen betrachtet, muffen abgesondert von allen Sindus wohnen, durfen nie einen Tempel betreten, muffen, wenn fie mit einem Sindu re: ben, die Sand vor den Mund halten, damit ihr Athem jene nicht verunreinige; jeber, den fie berühren, bat bas Recht, fie zu tobten. Gie leben baber in einem fast thie rifchen Zustande, effen nicht allein ohne Unterschied alle Arten von Speisen, sondern oft aus Doth bas Fleisch aestorbener Thiere. Gie wohnen in den schmußigsten Lochern und Sutten, und es ift ihnen nicht einmal gestattet, die Bohnung eines hindus anders, als durch eine besondere Thure zu betreten. Gie find mahrschein lich fein eigner Bolfsstamm, sondern gewiß nur die 26: fommlinge ber ungahlig Bielen, welche feit Sahrtaufen ben wegen irgend eines ichweren Bebrechens aus ihren Raften find ausgestoßen worden.

Der hindus ift fehr maßig und ber gemeine Dann lebt beinahe nur von Reis, Fruchten und Baffer. Rein Bindus berührt beim Erinken das Gefaß mit den Lip: pen, fonbern weiß die Fluffigfeit geschickt in ben Mund au gießen. Beim Effen figen fie nicht auf Stublen, fonbern auf bem Boden niedergekauert; fie bedienen fich bar bei auch nicht ber Deffer und Gabel, sondern ftatt bef: fen der Sande. Auch die Rleidung ift fehr einfach, und bestehet bei der großern Menge beinahe nur in einem um die Buften befestigten Tuche, woruber noch ein Bes mand nachlaffig geworfen wird; die Beine find beinabe immer bloß, nur Sandalen bilden die Rugbedeckung. Bot nehmere und Krauen tragen wohl eine leichte Sacke und leichte, weite, bis an die Rnochel herabgebende Beinflet ber; bae Saupt wird mit einem Tuche umwunden. Doch lieben fie ben Dug und tragen oft viel Juwelen, Arms, Ruß; und Salsbander mit Edelsteinen befest, auch wohl Ringe burch den Masenknorvel. Sie erreichen in ber

Regel ein hohes Alter und wiffen wenig von Rrantheis Raft alle Manner haben geschorene Ropfe, einige Raften haben einen Saarbufchel auf dem Birbel, und die Braminen einen Bufch am hintertopfe. Die Frauen: gimmer burfen ihr Saar beliebig tragen; boch Bittmen, welche gerade trauern, und Berbrecherinnen muffen ge: fcorene Ropfe haben. Leute, namentlich Frauenzimmer, welche fich tattuiren, giebt es felten; bagegen ift es all gemeine Sitte, fich eine fchwarze Linie um bie Augen gu machen, und die Sandflachen und Fuffohlen roth ju far-Der ehelose Stand wird fur schimpflich gehalten, baher giebt es wenige Erwachsene, die ehelos leben. Der heirathsfähige Jungling laft fich entweder eine Krau von ben Bermanbten ichenfen, ober fauft fich auch eine. Das Befet erlaubt nur eine Frau, und die Mehrzahl bat auch nicht mehr; unter ben Bornehmen jedoch findet man of ters folde, die mehre Debenfrauen haben. Die Rin: der mit der gesehmäßigen Frau gehören der Rafte ihrer Eltern an, die Rinder aber, welche mit Concubinen gezeugt werden, felbft aus der hochften Rafte, werden der vierten Rafte jugezahlt. Dach ber Sochzeit folgt bie Frau nicht aleich bem Danne, fondern bleibt fo lange bei ben El: tern, bis fie auf Nachkommenschaft hoffen darf. Ringe werben bei ber Trauung nicht gewechselt, aber die Braut wird gefeffelt burch eine fleine Rique von Gold, welche, pon Braminen geweiht, ber Brautigam ber Braut um ben Sals bindet. Die Bergnugungen ber Sindus befte: ben porgualich barin, bem Spiele ber Baufler und Seils tanger, sowie dem Tange ber Bajaderen zuzusehen. tere, welche in verschiedene Claffen gerfallen, werden gum Theil bei ben Tempeln erzogen und gebildet, weil ihr Tang ju ben religiofen Ceremonien mefentlich gehort, theils bienen fie den Reichen bei Feften und Ochmaufen, alle aber gehoren zu ben Bermorfenften ihres Geschlechts. Die Batarbiviele find ben Bindus unterfagt; bas Schachsviel, für beffen Erfinder fie bekannt find, lieben fie leibenfchafts lich. Das Baben, welches fie taglich üben, gehort fowohl

1

ju ihren Bergnugungen, als zu ihren religiblen Gebrauschen. Das Betelkauen ift allgemeiner Gebrauch. '

Obgleich Indien ju den productivften gandern ber Erbe gehort, trifft es fich boch nicht felten, daß in Folge ftarfer Durre Difmachs eintritt, und zuweilen mehre Sabre nacheinander. Diefe Beit der Roth zwingt oft Die Eltern, um fich felbft zu erhalten, ihre Rinder ent: meder zu tobten, oder, mas haufiger ber Rall ift, um Nahrungsmittel oder Geld zu verkaufen. Richt immer aber ift Mangel an Nahrung Ursache, bag die Mutter fich ihrer Rinder entaugern, fondern in einzelnen Safen wird diefer Menschenhandel fortwahrend, auch zur Beit bes Ueberfluffes, getrieben, und man fann bafelft Rin: ber fur einen Spottpreis faufen. Es bestätigt fich lei: ber nur ju fehr, daß mohlgebildete Rinder oft wohlfeiler weggegeben werden, als ein Rorb voll Fruchte, oder ein Rerfel. Go bot einft eine Mutter querft ihren Rorb voll Fruchte, und dann um den halben Preis ihren Rna: ben feil, und als man der Mutter bemerkte, daß fie ihr Rind ficherlich nicht lieb hatte, erwiederte fie gang ge: laffen: fie merde bald ein zweites erhalten, und zwei zu ernahren fei ihr nicht moglich. Go fommen auch bei ben Sindus nicht felten Menschenopfer vor, indem man alaubt, bag die Gottin Rali auf taufend Jahre baburch befanftigt werbe. Es ift dabei erforderlich, daß ber gu Opfernde 25 Jahre alt, boch nicht zu fehr bejahrt, nicht blind oder lahm, überhaupt nicht frant, fein Frauengim: mer, weder Furft noch Pring, nicht Bramine und nicht ein Dann fei, welcher in einer Schlacht gefiegt. Der größte Bofewicht wird funbenrein, wenn er fich opfern lagt, fein Blut wird in Ambrofia verwandelt, und fein Lohn ift des Beltalls Liebe. Auch der Gelbstmord ift bei ben Bindus fehr haufig. Biergu merden fie von ihren abgefeimten Prieftern aufs Gifrigfte aufgemuntert. Große Schaaren fommen alliabrlich aus ben verschiebenen Begenden an den heiligen Sanges, um fich dem Baffet: tode zu weihen. Wenn fie von ben brittischen Beber

ben an einer Stelle baran verbindert werben, geben fie nach einer andern. Chenfalls laffen fich auch Biele, von ben Braminen baju aufgemuntert, lebendig begraben. Es wird ein Loch in den Boben gemacht, bas tief genug ift, um ben fich Opfernden in ftehender Stellung aufzus nehmen. Golde Leute geben in ber Regel fehr entschlof: fen und mit mannlichem Muthe Diefen ernften letten Sang, indem fie mahnen, fich badurch den himmel gu erwerben, und fich bei ihren Mitmenschen Achtung und Bewunderung ju verschaffen. Daß bei folden Borfallen fich eine große Menge gaffenber Buschauer einfindet, be: barf taum ber Ermahnung. Dicht minder Gitte ift es, war es noch wenigstens vor einigen Jahren, daß bie Rrauen fich nach dem Tode ihres Mannes mit deffen Leiche nam lebendig verbrennen laffen. Einer Frau, welche aber das 16te Jahr noch nicht juruckgelegt hat, fann biefe Ehre, bem Gefete nach, nicht zu Theil werben. Bewihnlich find aber bie Frauen, bie diefe Todebart mablen, ichon bejahrt und nicht felten in beflagenewers then Umftanden, und murben, weihten fie fich nicht bem Tobe, der Ramilie jur Laft fallen, welches fie fur eine Schande halten. Berbreitet fich die Runde von einem folden heroischen Opfer, so ift sogleich die weibliche Be: vollerung in Bewegung, es wird ber fich opfernden Rrau nicht allein hohe Bewunderung gezollt, fondern man ver: ebrt fie fogar als eine Beilige. Es wird von ber Ra: mille und ber Beiftlichkeit Alles angewandt, um fie in ihrem Borfate ju beftarfen, und fein Mittel von ben: felben unversucht gelaffen, um Rachbenken und Rurcht vor dem Tode bei ihr ju gerftoren. Um Tage bes Be: grabniffes wird die Rrau geschmuckt mit ben besten Rleinobien und in einem Balanfin unmittelbar binter ber Leiche ihres Mannes in langfamen Schritten an ben Dolaftoß getragen. Dort angefommen, wird fie von ihren Bermandten gemaschen und brei Dal um ben Ocheiter: baufen geführt. Nachdem man ihr barauf ben Schmuck abgenommen, wird fie neben ihren Mann auf ben Scheiter: haufen gelegt, und dieser von den Braminen angezündet. Richt sehr selten kommt es vor, daß die Frauen auf dem Scheiterhaufen ihr zu voreiliges Unternehmen bereuen, aber leider! dann ist es zu spat, Berwandte und Braminen halten sie beim Bort. Es sind Beispiele vor handen, daß Bittwen dem brennenden Holzstoße ents sprungen sind, und wieder von ihren Berwandten in die Flammen zurückgeworsen wurden, ja eine Frau versließ den brennenden Scheiterhaufen drei Mal, und wurde zuleht, als die Berwandten sich ihrer wieder bemächtigen

wollten, durch die brittische Polizei gerettet.

Mit Rranten und Sterbenden verfahrt man in In: bien fehr hart. Ift bei einem franken Sindus bie Soffnung auf Biederherftellung aufgegeben, fo fcbleppt man ihn ichon bei lebendigem Leibe aus bem Bette. legt ihn auf die Erde, mafcht den Rorper, und schneibet ihm die haare ab. Eltern, besonders Manner, welche ben Rindern beschwerlich fallen, werden von diefen nicht felten an den beiligen Rluß Sanges gebracht, ihnen mit bem Schlamme des Stromes Mund und Rafe jugeftopft und fo dem Baffer und den Rrofodillen als Beute uber: geben. Wenn franke Sindu fich bem Tobe nabe fublen. laffen fie fich an den heiligen Banges fuhren und blet ben da Tag und Macht, bis der Tod fie abruft. ben Bartern ber Rranfen boch juweilen bie Beit ju lang wird, ehe diefe fterben, suchen fie ihren Tod ju befchleu: nigen. Gie fuhren zu bem Ende die Rranken an folche Stellen des Banges, mo Ebbe und Rluth Statt findet, feten fie gur Beit der Ebbe bis an die Bruft ins Baf: fer, bamit fie, wenn bie Rluth eintritt, ertrinken. einmal ale Rranker an den heiligen Fluß getragen wor: den, ift burgerlich todt, und fehrt er als geheilt gurud, ift er geachtet und wird von den Bermandten ausgestoßen. Soll ein hindu verbrannt werben, fo ift man ichon vor bem Absterben des Rranfen bemuht, ben Ocheiterhaufen an errichten. Ift ein Gohn vorhanden, fo fullt berfelbe ein neues Gefäß mit Wasser und schattet basselbe, währ rend der Getftliche Gebete lieft, über seines Baters Daupt, dem er vorher den Leib mit Butter eingesaldt hat. Darauf wird der Leichnam dem Scheiterhaufen zu: geführt, und dem Schne kommt die Ehre bei, denselben anzuzünden. Ehe dieß aber geschieht, wird das Holz mit indischem Pech und geschmolzener Butter brennfähiger gemacht. Ift ein Mann vom Hause entfernt gestoriben, steht es der Frau frei, sich mit ihren Kindern zu verbrennen. Stirbt aber ein Mann, dessen Frau sich in gesegneten Umständen besindet, darf selbige sich wäh: rend dieser Zeit nicht dem Tode weihen.

Bas die Religion der hindus anbetrifft, fo icheint biefer Begenstand von den Europaern noch lange nicht hinreichend genug ergrundet ju fein, und muffen wir uns begnugen, bas Befanntefte und Allgemeinfte zu er: mahnen. Die Sauptzuge ihrer heutigen Gotterlehre find folgende: Das hochfte Befen ift Brahm oder Darabrahma; von ihm ift Alles ausgegangen, ju ihm fehrt Alles ju: ruck; er ift ber Ewige, ber Allgegenwartige, ber Allmach tige und Allwiffende; fein Seift ift frei von aller Luft und Begier; er ift ber allein Gelige. Er ift fo groß und erhaben, daß er weber bilblich bargeftellt, noch in Tem: veln verehrt werden barf. Bon ihm find ausgegangen Bhawani oder die Ratur und ein zahlloses heer von Beiftern, von welchen die brei oberften, Brama, Bi fonu und Ochima, die beilige Erimurti ober Erinitat ber Sindus, die hauptfachlichften Gegenstande ihrer Ber ehrung find. Bifchnu und Schima haben aber nur Tem: pel, Brama ift biefes Borgugs burch Sochmuthefunde verluftig gegangen; doch werben ihm zu Ehren Refte gefeiert. Dach ihren Berrichtungen ift Brama ber Coop: fer, Bifchnu der Erhalter und Ochima ber Berffbrer. Bedem berfelben wird eine Gattin beigelegt; boch ericheint aber auch zuweilen Bhamani als die gemeinsame Bemah: lin von allen Dreien. Bon der unendlichen Rabl aus Brabm hervorgegangener Geifter emporte fich eine große Menge, ward baber aus dem Simmel geftogen und er:

í

bielt erft nach langer Beit auf Bitten ber abrigen Bei fter unter harten Bedingungen Onabe. Brama name lich, in Berbindung mit Bhawani (Natur), mußte bie Rorpermelt erichaffen, welche ben gefallenen Geiftern gum Aufenthalt und jur Wohnung angewiesen marb, wo fie nun bald biefes, bald jenes Thier, Pflanze ober Denfch belebend, aus einem in ben andern übergehend, fich in unendlicher Zeit wieder reinigen follen. Das ift bie Seelenwanderungslehre ber Binbus, nach melder Alles. auch Pflange und Stein, von Beiftern befeelt ift. Auger den icon genannten drei Obergottern verehren die Sin: bus eine Ungahl von Befen geringerer Art, welche ben Clementen, Maturerscheinungen, ben Rrankheiten, ben Engenden ic. vorstehen, und außerbem giebt es noch ein Deer von Damonen und Schutgeistern. Auch baran noch nicht genug, weiht ber hindus noch 7 Rluffen, vor: juglich bem Ganges, gottliche Berehrung. Unter ben Thieren werden als heilig geachtet: die Ruh, ber Ochs, ber Elephant, ber Affe, ber Ochman und einige Ochlangen. Der Gottesbienft ber hindus ift fehr mannigfaltig, und wird hauptsächlich verrichtet von den Braminen in den Pagoden oder Tempeln. Ihrer find fehr viele auf allen Duncten bes Landes, und fie übertreffen an Große, Dauerhaftigfeit und Bollfommenheit ber Ausführung alles, mas une auf Erben von Berten ber Bautunft befannt ift. Der tagliche Gottesbienft befteht barin, baß bie Gotterbilder gebadet, gemafchen, gefalbt und befleibet werben, mahrend vor ben Bilbern Campen brennen, worauf Beihrauch verbungtet und die Bajaderen (Tans gerinnen) unter feierlicher Dufit ihre Tange aufführen. Bei manchen fehr feierlichen Gelegenheiten merben fogar gegen bie gemobnliche Sitte Thiere geopfert und per brannt; ja es ift gewiß, bag menigstens ehemals auch Menichenonfer, besonders von Rindern, Statt gefunden haben. Außer bem taglichen Gottesbienft giebt es noch viele Refte, wovon einige mehre Zage dauern, und bie den mancherlei Gottheiten zu ehren gefeiert werden. Eins ber berühmteften ift bas Wagenfest ober Lirunal. Es bauert 10 Lage, und gieht, wenn es bei einer beruhm: ten Pagobe gefeiert wird, eine unenbliche Menge von Pilgern herbei. In ben erften Tagen werben viele Dro: ceffionen in und außer bem Tempel angestellt, wobei bas Sobenbild bem Bolfe gezeigt wird. Um letten wird bas Bilb auf einen ungeheuer hohen und ftarten Bagen ge: fest, an welchem oft mehre taufend Menichen gieben, und nicht felten fturgen fich mabnfinnige Ochmarmer un: ter bie Raber, um fcnell und ficher in Brahmas bim: mel zu tommen. Die Gelbstpeinigungen werden bei ben für heilig gehaltenen Braminen für etwas fehr Berbienft: liches geachtet, und treiben fie diefelben baher jumellen bis jum unbeareiflichften Babnfinn. Ginige verbleiben jahrelang in den unbequemften Stellungen, ohne je ihren Plat ju verandern, fo daß fie ben Gebrauch ihrer Blies ber verlieren; andere gieben fich in Soblen gurud und werben bafelbit vom Bolte genahrt; andere liegen jahre: lang auf Brettern, aus welchen fpibige Ragel hervor: ragen; noch andere gerfleischen und gerfeten fich ben gan: gen Rorper, ober laffen fich an eifernen Saten, bie ibnen burchs Rleifch bes Ruckens getrieben merben, in bie Bobe ziehen und in der Luft im Rreife herum breben.

Doch nicht alle hindus fügen fich dem Joche der Braminen, sondern viele haben fich von ihnen losgeriffen und zurückgezogen in die unwirthlichen Gegenden bes Landes, in Gebirge und Balber, und bilden baselbst halbwilde selbststandige Bolferschaften, die durch ihre Raubzüge den Unwohnenden nicht selten gefahrbringend

werben. Es gehoren bahin:

#### Die Garrows.

Dieses Bolt wohnt auf der Offeite des Brahma: putra, da, wo dieser Strom eine große Biegung macht. Ihrer Körperlichkeit und ihrem Character nach theilt man fie in die nördlichen und sublichen Sarrows. Die abed:

lichen Garrows haben Achnlichkeit mit ben Chinesen, find nicht groß, aber ftammig und fehr fraftig. verabscheuen fie, genießen aber, außer anderem Rleifd, auch hunde und Ragen, Frofche und Schlangen. Junge Sunde, welche fie als Delicateffe genießen, fuchen fie auf eine graufaine Beife ichmachaft zu machen. Rach: bem ber junge Sund fo viel Reis gefreffen, ale er fann, bindet man ihm die Ruge und legt ihn lebend aufs Reuer, wo er geroftet wird. Ift bies geschehen, wird ihm ber Bauch aufgeschnitten, ber Reis herausgenommen und verzehrt. Gind zwei Garrows mit einander in Streit gerathen, fo flieht ber Ochwachere auf einen Berg, um vor feinem Gegner ficher ju fein. Beibe Partheien pflangen, jede fur fich, einen Baum, und ichworen, einft ben Ropf ihres Gegners mit bem Safte aus ber Frucht biefes Baumes ju freffen. Erfcheint der Lag der Rache, fo muß ber Eine erliegen. Der Sieger ichneibet bem Uebermundenen den Ropf ab, bereitet barin mit bem Safte ber Frucht bes Baumes eine Suppe, ju der er feine fammtlichen Rreunde einladet. Ift ber Schmans beenbet, hauet man den Baum um, und die Reindschaft ift zu Ende. Gerathen die Gorrows mit ihren Dachbaren, ben Bengalen, in Streit, und besiegen biefelben. fo fconeiben fie ihnen die Ropfe ab, leeren ben Inbalt berfelben, fullen fie mit Opeife und Trant, und gieben tangend und jubelnd damit ihren Bergen gu. Darauf vergrabt man biefelben in die Erbe, bis bas Rleifch bavon abgefallen, reinigt fie und ftellt fie als Siegeszeichen in ben Bohnungen auf. Golche Schabel haben nach dem Range ber Perfonen, benen fie ange: hort haben, einen gang verschiedenen Berth, und hat ber Barrow große Summen ju bezahlen, fo bedient er fich dazu haufig ber Schabel, anftatt des Beldes. Sie glauben an Geelenwanderung, haben übrigens von ber Gottheit fehr dunkle Beariffe. Die füdlichen Garroms baben mildere Sitten als die nordlichen, find wohlgebil bet, von stämmigem Buchfe, aber febr unangenehmen Befichtsungen. Beibe Beschlechter find unbefleibet, nur um die Suften tragen fie einen fcmalen Gurtel. Saupt linge unterscheiden fich baburch von andern, daß fie fei: dene Turbane tragen. Das Fleifch genießen fie gerne rob, und beinahe gleichviel, von welchem Thiere. Benn wegen ehelicher Berbindungen beibe Partheien gufammen tommen, und die eine Parthei weigert fich, ihre Gin: willigung bazu zu geben, fo wird von den Freunden ber andern Parthei fo lange barauf losgeprügelt, bis bas Samort erfolgt ift. Die hochzeit wird unter Dufit und Tang im Saufe ber Braut gefeiert. Dach Beendigung ber Reier wird die Braut an einen Alug jum Baden gebracht und darauf dem Brautigam mit Dufif auge: führt. Der Brautigam muß nun bavon laufen, wird eingefangen und gleichfalls gebabet. Ift jemand geftor ben, bleibt er vier Tage liegen. Darauf wird die Leiche in ein fleines Boot gelegt und auf einen Scheiterhaufen gestellt, ber etwa 12 Schritte von der Bohnung ent fernt ift. Sift bies geschehen, wird um Mitternacht ber Scheiterhaufen von ben nachsten Bermanbten angegunbet und der Todte verbrannt, wobei die Buidhauer tangen, fingen und fich tuchtig berauschen. Nachdem man bie Afche bes verbrannten Leichnams eingesammelt und an ber Stelle bes Scheiterhaufens begraben bat, errichtet man bieruber ein fleines mit Stroh gebecttes Bebaube, mit einem Zaunwerf umschloffen. In diesem Gebaube muß mindeftens einen Monat jebe Racht eine Lampe brennen. Die Rleiber ber Berftorbenen merben an Pfable, die im Baune angebracht find, aufgehangt, und bleiben fo lange baran, bis fie aufgelof't herunterfallen. Stirbt ein Bornehmer ober Reicher, fo wird ein Stier geopfert, deffen Ropf man mit verbrennt, und ftirbt ein Bauptling, fo wird berfelbe im Tode baburch geehrt, bak man einem feiner Oclaven ben Ropf abiconeibet. und benfelben mit verbrennt.

## Die Bigenner.

Dieses Bolt, von indischer Abkunft, ift im Lande ein febr verachtetes Bolf. Ihr Schutgott ift ber Du: ffer Canfine. Ihre Geelen halten fie für Theile bes Beltgeiftes, die fich nach bem Tobe wieder mit bemfel ben vereinen. Effen und Erinten gilt ihnen fur bes Le bens höchstes Gluck, und alle Berbrechen glauben fie burch Eranfopfer fuhnen ju tonnen. Gegen Fremde durfen fie nichts ausplaudern, und wer fich eines folchen Berbre: dens ichuldig macht, beffen Dafe wird auf die Erbe ge: rieben. Gie führen ein Banberleben, wohnen unter leich ten Binfenhutten und leben in Gefellschaften. Die Man ner find von ftarfem Rorperbaue, beschäftigen fich mit Saufeleien, Runftftude machen, herumfuhren von Baren, Betrugen und Stehlen. Das weibliche Gefchlecht, in ingern Stahren fcon, bringt bie fconfte Beit bes Lebens mit Zanzen ober Runfiftuckezeigen gu. Gind fie erft verbeirathet, verlieren fie ihre Schonheit balb, benn fie ba: ben die Gewohnheit, ihre Rinder 5 bis 6 Jahre au fau: gen. Die Leichenbegangniffe find fehr einfach, die Tod: ten merben beerbigt, und die Leidtragenden beraufchen fic. Am Tage ber Berheirathung begiebt ber Brautigam fich mit feinen Bermanbten in bas Saus ber Braut, mo ibre Rreunde ihn jum Ochein abweisen, bann aber nachgeben, bie Ermahlte berführen, und jum Brautigam fagen: "bier haft bu beine Braut, fei freundlich und liebreich gegen fie." Der Brautigam macht barauf bie Stirn ber Braut mit etwas Pulver roth, und fagt babei: "dies ift meine angetraute Frau." Dachdem bie Braut bem Brau: tigam baffelbe gethan, fegen fie fich neben einander, und geben fich bie fleinen Finger. Ihre Dahrungsmittel befteben in Rifchen allerlei Urt und felbft bas Rleifch pon gefallenen Thieren verschmaben fie nicht.

Die Beiber treiben Argneifunde, ichropfen Krante, tattuiren bie Sindianerinnen, und sammeln Argneifeduter

ein. Beibe Geschlechter geben fast ganz nacht, nur die Suften sind bedeckt. Arme und Stirn werden tattuirt mit blauen Linien. Rinder geben ganz nacht.

## Die Bewohner von Kaschmir.

Raschmir, ein herrliches Thal, die nordostlichste Pro: ving ber Afghanen. Dach allen Berichten wird es fir bas ichonfte Land ber Erbe gehalten. Die Sindus fuchen hier die Beimath ihrer Braminen, die Chinesen bas Ba: terland des Fohi, die Muhamedaner halten es fur ben Bohnsit der erften Menschen. Die Ginmohner find ein eigenthumlicher Menschenstamm und gehören zu den schön: ften ber kautafischen Raffe. Obgleich auch die Danner von regelmäßigem, ichonem Rorperbaue find, fo findet man bies boch noch in hoherem Grade bei bem weibli: den Beschlechte, und bie Sarems ber indischen Rurften enthalten jum größten Theile Frauen und Debenfrauen, welche in Raschmir geboren find. Sie find fehr aufge medt, fart gewandt und gewerbfleifig, aber burchaus untriegerisch. Der hauptgegenstand der Industrie find bie weltberühmten Shawle, wovon jahrlich an 80,000 Stud verfertigt werben. Die iconften geben nach En: ropa. Die bazu erforberliche Bolle liefert eine Biege, welche unter ben groberen Sagren einen feinen Rlaum erzeugt, welcher allein ju biefen Zeugen gebraucht wirb. Un einem ichonen Chawl find 3 bis 4 Arbeiter befchaf: tigt, und boch ruckt die Arbeit faum um 1/4 Boll taglich Die besten Shawls, welche oft mit 1000 Rthlr. bezahlt merben, merben ungewaschen versandt und meift auch fo getragen. Shawle geringerer Urt fann ein ein: gelner Menfch in einem Jahre 5 bis 6 verfertigen. Der Religion nach hangt ein großer Theil bem Jelam an, ein anderer Theil verehrt Brahma, und ein britter bekennt fic jum Budbhaglauben.

# Die Perfer.

Die Bewohner von Perfien (Gran) find mittelarok und hager, haben aber farte Dusteln und Knochen, re: gelmäßige Gefichter, gebogene Dafen, fleinen Dund, Schwarze Saare und Bart, ben fie fehr forgfam pflegen. Es wird berfelbe namlich nebit Augenbraunen und übris gem Ropfhaar alle 8 ober 14 Tage mit einem übel: riechenben Teige belegt, damit bas Saur recht glan: gend und fcmary werde. Ein eigends bagu bestellter Saar: funftler fieht bann und wann nach, ob ber Teig gut ge: wirft, und beput haar und Bart. In ber Regel geichieht biefes Gefchaft mahrend bes Babes, wo bann auch ju gleicher Beit die Dagel an Ringern und Beben bunfel roth und die Sande und Ruge gelb gefarbt werben. Go wie die Perfer eine große Borliebe fur ichmarke Baare und ichwarze Barte haben, ebenfo ift ihnen jede hetle Barbe verhaßt, weshalb fie fich immer in dunklen Rar: ben fleiden. Das weibliche Geschlecht lernt entweder au Saufe ober in Ochulen lefen, fchreiben und fticen, fonft nichts. Dur fo lange werden Schulen von ben Dab: den besucht, bis die Sitte es verbietet, ohne Schleier auszugehen. Rach ber Schulzeit wird bas Dabchen in ben Sarem eingesperrt, mo es nur von weiblichen Befen umgeben ift. Den Muttern allein liegt die eigentliche Erziehung ber Tochter ob und ba diefelben ihnen nur bas beibringen konnen, mas fie felbst wiffen, so ift bie Erziehung fehr mangelhaft. Die Tochter erfahren. baß fie einft Gigenthum eines Mannes werden fonnen, ben fie ju lieben, und bem fie unbedingt ju gehorchen haben. Die Mittel, welche zweckbienlich find, um die Leibenfchaf: ten der Danner ju erregen, ju nahren und ju verlan: gern, lernen fie von den Muttern fennen; aber auf welche Beife fie fittfam und anftandig erscheinen, bas vermag Die Mutter ihnen nicht ju fagen. Daß die Junafrauen burch folde Erziehung ichon in ber ichonften Zeit ihres Lebens moralisch verderbt, und mit Gewohnheiten und

Leibenschaften befannt gemacht werden, die ihnen unbe: tannt bleiben follten, ift fehr begreiflich. Die Beiber der Großen und Bornehmen leben in Sarems einge: fcoloffen und von Eunuchen bewacht. Die Bergnugun: gen, bie ihnen gewährt werben, bestehen barin, baß fie fich gegenseitig besuchen, Tanzerinnen und Dufikanten tommen laffen und zuweilen auch offentlichen Luftbarteis ten beimohnen burfen. Muf ben Straffen fieht man folche Damen fehr felten, und nie anders, als aufs forafaltigfte verschleiert. Die Frauen ber untern Claffen haben es in biefer Binficht viel beffer, benn biefe geben frei ums ber, und fonnen ihrem Sange, ein Stundchen ju plau: bern, ungeftort und ungeahndet nachgeben. Bill eine Derferin für ichon gehalten werben, fo muß fie fich por Allem auszeichnen burch große, schmachtende, wolluftige, fcmarge Augen, welche man Antilopenaugen nennt, ferner durch ein dem Bollmond ahnliches Gesicht und durch recht zierlichen Buchs. Die Perfer verlangen als Schon beit: Einen Buche ichlant, wie eine Eppreffe, Locken fcwarz, wie Mofchus, Bangen, ben Rofen gleichenb, Lip: pen, die die Guffigfeit des Buckers übertreffen und Ro: sendufte aushauchen, und schmachtende Mugen, welche Reuer fpruben. Der Bang foll fein leicht und anmuthig, wie ber Bang bes Bergrebhuhns, die seibenen Augenbraunen follen einen garten Bogen bilben, und ihre Bimpern fol: len wie Bisampfeile die Bergen durchdringen. Die Bahne follen den reinften Derlen gleichen. Gobald die Derfer bas gehörige Alter erreicht haben, gebietet ihre Religion ihnen, fich eine Lebensgefahrtin ju mahlen. Gie burfen fich entweder eine Oclavin taufen, oder ein Frauengime mer miethen, ober eine Frau nehmen, aber feinen Um: gang mit unguchtigen Beibebildern pflegen, und nicht bie Frau eines Andern begehren. Hat Jemand fich eine Oclavin gefauft, ift er ihr alleiniger Befiger, Berr uber ihr Leben, und fteht es ihm frei, fie ju feiner grau gu nehmen. Much fteht es dem Perfer frei, auf bestimmte Beit eine Frau zu heirathen, doch ist eine solche nicht voll:

liges Eigenthum bes Mannes, sonbern nur fur bie ans genommene Beit. Wer nicht vermogent ift, einer recht: maßigen Rrau ein Wittwengehalt zu geben, nimmt ein Frauenzimmer in Pacht, und will er nicht, bag biefe in spateren Sahren einem Undern angehoren foll, schlieft er mit ihr einen Bertrag auf neun und neunzig Sahre. Beber Perfer barf fich vier gefehmäßige grauen nehmen, bod burfen barunter feine Bluteverwandte fein. Befallt es ben Cheleuten nicht, langer mit einander zu leben, fo laffen fie fich burch ben Richter icheiben. Die Frau er halt bann ihre Mitgabe wieber, und auch gewöhnlich bie Salfte ihres Bittwengehalts. Gine Bittwe barf nicht eher wieder heirathen, als vier Monate und gehn Dachte nach dem Tobe ihres verftorbenen Mannes. Bricht eine Rrau die Che, ift fie Beitlebens die Gefangene des Mans nes, und findet ber Chebruch mahrend einer zweiten Ber beirathung Statt, ift es bem Manne erlaubt, fie auf jegliche Beife ju guchtigen. Es ift gwar ben Duttern erlaubt, ihre Rinder Ummen zu übergeben, boch verbie: nen fie Lohn bei Gott, wenn fie fie felbst zwei Sahre an eigner Bruft faugen. Die Gobne werden ftreng bagu angehalten, ihre Bater ju achten und ju lieben und ib: nen in allen Berhaltniffen, befonders im Alter, hulfreich jur Seite ju fteben. Uneheliche Rinder giebt es nicht. Ift einem Verfer ein Gobn geboren, fo muß er bemies nigen, ber ihm querft mit ben Worten: "ein Gobn ift Euch geboren," bie Machricht bavon bringt, ein Geschenk geben. Drei bis vier Tage nach ber Dieberfunft beges ben fich die Bermanbten und Freunde der Bochnerin ins Saus, und bringen Tangerinnen und Dufifanten mit. Nach Beenbigung bes Tanges erscheint ber Mollah (Geift liche), nimmt bas Rind in feine Arme, und fragt ben Bater, wie es heißen folle. Nachdem der Bater ben Da men genannt, wird gebetet, und barauf balt ber Mollab feinen Mund an bas Ohr bes Rindes, empfiehlt bemfel: ben brei Mal, Bater und Mutter ju gehorchen, den Roran und Mahomed zu ehren, tugendhaft zu sein und Su

tes ju thun. Datauf wird ber Mutter vom Mollah bas Rind wieder überreicht.

Die Beschneibung bes Kindes, welche im Roran ger boten ift, findet in ben erften vierzig Tagen Statt, und

giebt Belegenheit zu großen Restlichkeiten.

Die Perfer effen taglich nur zwei Mal. Um eilf Uhr Morgens fruhftuden fie Obft, Brot, Milchfpeifen, Rafe, Badwerf und eingemachte Rruchte; und gegen Connenuntergang, wenn fie die Sauptmablzeit halten, genier fen fie Fleischspeisen und Bemufe. Beim Effen fiben bie Derfer nach Art aller Morgenlander mit untergeschlas genen Beinen um einen Teppich herum, auf welchem bie Opeisen stehen. Bei Gastmahlen wird nach dem Efe fen jedem Bafte Baffer auf Die rechte Sand gegoffen, um sowohl fie, als ben Bart bamit zu reinigen. vietten find nicht gebrauchlich; wer feine Sande fich trodinen will, muß bagu feine Safchentucher nehmen.

Die Perfer find besonders große Freunde von Ceres monien und Romplimenten, weshalb denn auch alle gorme lichkeiten genau vorgeschrieben find, welche man gegen bo her gestellte Personen zu beobachten bat. Die barf z. B. ein Gobn fich vor feinem Bater, nie ein Minifter, felbft ber Kronpring nicht, fich vor bem Ochach nieberfeben. So wie der Ehrenplaß bei uns auf der rechten, fo ift er bei den Derfern auf der linten Seite. Benn ber Baft von hoherm Range ift, als ber Wirth, muß diefer feinem Baft felbitbandig Taback und Raffee anbieten, und barf felbst nichts nehmen, bevor ber Gast ihn bazu auf forbert. Bei gleichem Range bort bies auf. Alsbann werben die Pfeifen gegen einander ausgetauscht, und fo: bald der Gaft die eine Taffe erhalten hat, nimmt der Birth die zweite. Ift der Baft geringeren Standes, als der Birth, fo wird er badurch ale Gaft geehrt, bag ber Birth ihn aus feiner Pfeife rauchen lagt; ber Rafe fee aber wird ibm vom Diener angeboten.

Bu den Bergnugungen und Beluftigungen ber Perser gebort das Schachsviel. Damit unterhalt man fich

liges Eigenthum bes Mannes, sonbern nur fur bie ans genommene Beit. Wer nicht vermogend ift, einer recht: maßigen Frau ein Bittwengehalt ju geben, nimmt ein Frauenzimmer in Pacht, und will er nicht, daß biefe in fpateren Sahren einem Undern angehoren foll, fchließt er mit ihr einen Bertrag auf neun und neunzig Sahre. Beber Perfer barf fich vier gefesmäßige grauen nehmen, boch burfen barunter feine Blutevermanbte fein. Gefallt es ben Cheleuten nicht, langer mit einander ju leben, fo laffen fie fich burch ben Richter fcheiben. Die Frau er: halt bann ihre Mitgabe wieber, und auch gewöhnlich bie Balfte ihres Bittmengehalts. Gine Bittme barf nicht eber wieder beirathen, als vier Monate und gehn Rachte nach dem Tobe ihres verftorbenen Mannes. Bricht eine Rrau die Che, ift fie Zeitlebens die Gefangene des Mans nes, und findet der Chebruch mahrend einer zweiten Ber beirathung Statt, ift es bem Manne erlaubt, fie auf jegliche Beife zu guchtigen. Es ift zwar ben Duttern erlaubt, ihre Rinder Ummen zu übergeben, boch verdie: nen fie Lohn bei Gott, wenn fie fie felbit zwei Stabre an eigner Bruft faugen. Die Gobne werben ftreng bagu angehalten, ihre Bater ju achten und ju lieben und ib: nen in allen Berhaltniffen, befonbers im Alter, hulfreich jur Seite zu fteben. Uneheliche Rinder giebt es nicht. Ift einem Verfer ein Sohn geboren, fo muß er bemies nigen, der ihm querft mit den Worten: "ein Gobn ift Euch geboren," bie Machricht bavon bringt, ein Geschenk geben. Drei bis vier Tage nach der Diederfunft bege ben fich die Bermanbten und Kreunde der Bochnerin ins Saus, und bringen Tangerinnen und Dufifanten mit. Nach Beendigung bes Tanges erscheint ber Mollah (Geift liche), nimmt bas Rind in feine Arme, und fragt ben Bater, wie es beifen folle. Rachdem der Bater den Da men genannt, wird gebetet, und barauf halt ber Mollah feinen Mund an das Ohr des Rindes, empfiehlt demfel: ben brei Mal. Bater und Mutter ju gehorden, den Roran und Mahomed zu ehren, tugendhaft zu sein und Sm

tes ju thun. Darauf wird ber Mutter vom Mollah bas Rind wieder überreicht.

Die Beschneibung bes Rindes, welche im Roran ges boten ift, findet in ben erften vierzig Tagen Statt, und

giebt Belegenheit zu großen Reftlichkeiten.

Die Perfer effen taglich nur zwei Mal. Um eilf Uhr Morgens fruhftuden fie Obft, Brot, Milchfpeifen, Rafe, Badwerf und eingemachte Rruchte; und gegen Connenuntergang, wenn fie die Bauptmabigeit halten, genier Ben fie Rleischspeisen und Bemufe. Beim Effen fiben bie Perfer nach Art aller Morgenlander mit untergeschie genen Beinen um einen Teppich herum, auf welchem bie Opeisen fteben. Bei Gaftmablen wird nach bem Efe fen jedem Gafte Baffer auf die rechte Sand gegoffen. um sowohl fie, als ben Bart bamit ju reinigen. vietten find nicht gebrauchlich; wer feine Sande fich trocknen will, muß bazu feine Tafdentucher nehmen.

Die Derfer find besonders große Freunde von Ceres monien und Romplimenten, weshalb benn auch alle gorm lichfeiten genau vorgeschrieben find, welche man gegen bo her gestellte Personen ju beobachten hat. Die barf j. B. ein Gobn fich vor feinem Bater, nie ein Minifter, felbft ber Kronpring nicht, fich vor bem Schach niederfegen. So wie der Ehrenplas bei uns auf der rechten, fo ift er bei ben Perfern auf ber linfen Seite. Benn ber Baft von boberm Range ift, als ber Wirth, muß biefer feinem Gaft felbitbandig Taback und Raffee anbieten, und barf felbst nichts nehmen, bevor ber Gaft ibn bagu auf forbert. Bei gleichem Range bort bies auf. Alsbann werben bie Pfeifen gegen einander ausgetauscht, und fo: bald der Gaft die eine Taffe erhalten hat, nimmt ber Birth die zweite. Ift ber Gaft geringeren Standes, als der Birth, fo wird er baburch als Gaft geehrt, bag ber Birth ihn aus feiner Pfeife rauchen lagt; ber Raffee aber wird ibm vom Diener angeboten.

Bu ben Bergnugungen und Beluftigungen ber Verfer gebort bas Schachsviel. Damit unterhalt man fich

allenthalben: im Saufe, in ben Raffeebaufern und an bffentlichen Dlagen. Rerner fpielt man bier auch nicht felten Rarten, boch find biefe Spielkarten nicht, wie in Europa, aus Papier gemacht, fondern aus feinen boly fpanen. Eine andere, und viel angenehmere Unterbal tung gemahren die Borlefer und Dahrchenerzähler, welche in allen Stadten des Morgenlandes anzutreffen, und fo beliebt und geachtet find, bag es jum guten und feinen Zon gehört, ihnen allenthalben Butritt ju gewähren. Diefe Leute find weit mehr geachtet, als bie Mufiter und Zangerinnen, benn die Berfer find ber Meinung, bag gu ber erften Beschäftigung Talent und Belehrsamfeit erfor: berlich fei, mahrend auch bumme Menfchen fehr aut Inftrumente fpielen und tangen lernen fonnen. Gine Liebe lingsbeschäftigung ber Perfer ift bas Baben, und es ift nicht felten, bag fie fich am Tage 6 bis 8 Stunden im Babe aufhalten. Das Bab wird auf folgende Art be: fchafft. Der Babende fleibet fich im Borgimmer aus, bindet fich ein bunnes Stuck Beug um die Buften und lagt fich in bas Babezimmer führen. hier angelangt, legt er fich auf ein großes, schon ausgebreitetes Stud Zuch, und lagt fich von feinem Diener fo lange mit lau warmem Baffer begießen, bis er recht naß und warm ge: worden ift. Darauf reibt man ihm querft ben Leib und bann brei Biertelftunden die Glieber recht macker burch und begießt ihn abermale. Auf biefes Begießen folgt das Reiben der Rugfohlen mit Bimsftein, und bann fommt bas Schampuhen, welches barin besteht, bag man Die Glieber mit aller Rraft rectt, bruckt, gieht und gwickt, fo daß der gange Rorper in Site gerath. Bift dies Ab les vorbei, wird der Rorper mit Geife gerieben, fo bag er gang von Schaum bedeckt wird. Rachdem barauf ber Leib mit warmem Baffer abgefpult wird, beginnt bas eigentliche Bad. Der Babenbe wird an die Zifterne geführt, bleibt 5 bis 6 Minuten im Bade, wird barauf vom Diener in ein großes, trockenes, warmes Tuch ge: billt und in das Ankleidezimmer geführt, wo er fich en gott am Tabackrauchen, Raffee: und Theetrinken. Much bie Damen baben leibenschaftlich, und zwar in einem fole chen Uebermaße, daß ein frubes Bermelten berfelben bas burch gewiß nicht felten beforbert wird. Die Bluthen: gett ber Verferinnen dauert in ber Regel nicht langer. als 8 bis 10 Jahr. Sie beginnt mit bem 10ten ober 11ten Jahre, und hat mit dem zwanzigsten gewöhnlich ibr Ende erreicht. Mit diefem Alter ift die muntere up: pige Ochonheit verschwunden, und anstatt ber feurigen, liebefehnenden Augen, ber anmuthig lachelnden vollen Sefichter findet man tiefaugige, gusammengerungelte und aufammengeschrumpfte alte Berengestalten. Saare und Augenbraunen ber Beiber merben gefarbt und ber Obertorper wird mit Figuren bemalt, welche vom Salfe bis jum Rabel reichen. Da die perfischen Krauenzimmer ihre Rleider vorne offen tragen, find die aufgemalten Riguren Allen fichtbar.

Der leichtern Ueberficht wegen theilt man die Bolts: maffe Perfiens in 4 Abtheilungen. Bur erften gehoren bie verschiedenen Staatsbeamten und das Militair; jur zweiten die Bewohner der Stadte, gur britten die Be: wohner der Dorfer, und gur vierten alle Nomadenstamme. Die Regierung ift bespotisch. Die hochsten Staatsbe: amten und Edelleute bangen gang von ber Billfuhr und den Launen des Tyrannen ab. Eine Rolge davon, daß bie Bochaestellten fo rudfichtelos behandelt werden, ift. daß diefe fich ebenfo gegen ihre Untergebenen benehmen, und baber nicht minder ftol; gebieterifch und graufam gegen diefe find, als fie gegen ihren Eprannen un: termurfig und friechend fein muffen. Die Enrannei geht von Stufe ju Stufe abwarts. Gelbft ber vornehmfte Ebelmann ift feines Lebens feinen Augenblick ficher. Bat er fich nur bas fleinfte Bergeben ju Ochulden tommen laffen, fo wird er auf einen Bint bes En: rannen burchgeprügelt, gemißhandelt und verftummelt. Um fich in der Gunft des Despoten zu erhalten, werden demfelben große Geschenke gemacht und die gröbsten Schmet: cheleien gesagt. So gehts burch alle Stufen vom Obertiten bis jum Untersten, und mit seltenen Ausnahmen sind Alle anmaßend, unredlich, voll Lug und Trug, und grangenlos ausschweifend.

Die Perfer bekennen fich zur mahomedanischen Reiligion. Die Religionstehre Mahomeds lagt fich auf fie:

ben Sauptpuncte zuruckfuhren.

1) Es giebt nur einen Gott;

2) Mahomed ist der größte Prophet;

- 3) den Korper zu reinigen, ift unerläßliche Pflicht;
- 4) bie vorgeschriebenen Gebete muffen gu ben bestimme ten Zeiten verrichtet werben;

5) Almofen geben ift Bedingniß jur Geligfeit;

- 6) wahrend bes Monates Ramasan muß gefastet werben, und
- 7) bas Ballfahrten nach der heiligen Stadt Metta ift eine Gott wohlgefällige Sache.

Die Mahomebaner theilen sich in zwei Hauptpartheien, in die der Schitten und der Sunniten. Die Schitten, oder Anhänger des Ali, unterscheiden sich das durch von den Sunniten, oder Anhängern Omars, daß sie den Koran (ihre Bibel) als einziges und höchstes Glaubens: und Gesethuch anerkennen, und das Buch der Ueberlieferungen, die Sunna genannt, welches die darnach benannten Sunniten dem Koran gleichschäfen, ganz verwerfen.

Die Mahomedaner halten den einigen Gott für ein einfaches Besen, und verwerfen die Dreieinigkeitslehre. Sie glauben an Auferstehung, kunftiges Gericht und Leben. Ist ein Mensch gestorben, besprechen Munkis und Nekis sich über seinen Glauben und über seine Handlungen. Je nachdem diese Besprechung ausgefallen, kommen die Seelen der Guten in den Bariak, und die der Gottlosen in das Thal von Bairuth, wo sie bis zur allegemeinen Auferstehung bleiben. Am Tage der großen Auferstehung nehmen Alle ihre frühere körperliche Hulle wieder an, und kommen auf der großen Ebene dei Rekta

aufammen, wo burch eine große Baage fowohl bas Bute, als bas Bofe bestimmt wirb. Die Schalen biefer Magge find fo groß, ale bas halbe himmelegewolbe. Mach bes endiater Untersuchung mandern die Geelen über die Brucke Dulifirath, welche über die Solle führt. Bier merben Sute und Bofe gefchieden; die Guten paffiren über die Brucke in ben himmel, und die Bofen werden bavon hinab in die Bolle gestoßen. Die Unsichten von ber Beichaffenheit des funftigen Lebens find bei ben Derfern getheilt. Einige Religionslehrer find ber Meinung, bag die Geele nur in rein geiftigen Benuffen ihr Bluck finde; Andere betrachten bas Paradies als einen Ort, ber bie bochften und feinsten finnlichen Genuffe in größter Aus: mahl barbietet; als einen Ort, wo die himmlisch schonen Beiber, deren Anmuth und Ochonheit nicht zu beschreif ben, die Buris, fich befinden, und ber Gluckfeligen bar: Die Bollenqualen bestehen in der hochsten Unzu: friedenheit mit fich felbft, in einem nagenden Gewiffen und in der Trennung des weiblichen Geschlechts von dem månnlichen.

Mahomeds Religion schreibt den Anhangern derselle ben sehr viele Reinigungen vor, welches für die Bewohl ner der heißen Lander höchst ersprießlich, wenn auch zeitzraubend ist. Doch wie so manches von Sectirern auf die Spise gestellt und übertrieben wird, so geschieht dies auch hier mit den Reinigungen, wozu man fast die halbe Lebenszeit in Anspruch nimmt. Außer den sonstigen täglichen Reinigungen einiger Theile des Körpers wird noch wochentlich 2 bis 3 Mal der ganze Körper gereinigt.

Die Mahomedaner in Persten haben, nach Borschrift ihres Korans, fünf Gebete zu verrichten. In Erfüllung dieser ihrer Pflicht sind sie auch so treu, daß sie lieber die angenehmste Unterhaltung entbehren, und lieber den größten Berlust ertragen, als das Gebet zur bestimmten Zeit versäumen. Da es in Persien an öffentlichen Uhren sehlt, haben sie Ausruser angestellt, welche von den hohen schlanden Thurmen (Minarets) die Betstunden aus.

rufen. An gewöhnlichen Berktagen verrichtet man dies ganz einfach, aber an Festtagen besorgen Mehre diesen Dienst, und singen dabei Loblieder zur Ehre Gottes. Das mit ihre Stimme starker werde, reißen sie mit den kletzenen Fingern den Mund auseinander, halten sich die Ohren mit den Daumen zu, und brullen so stark, daß sie in großer Entfernung vernommen werden. Sobald man die Ausrufer vernommen, verrichten Alle ihre Sebete, gleichwiel, wo sie sich besinden. Benn sie sich zum Gebet anschieden, kleiden sie sich bis aufs Demd aus, setzen einen einfachen Turban auf und fangen ihre Reinigung an. Ist dies beschafft, ziehen sie sich wieder an, breiten den Teppich aus, kauern nieder, bemalen sich den Bart, nehmen den Rosenkranz und fangen an zu beten.

Die Gotteshaufer, Dofcheen genannt, und meiftens von Biegelfteinen erbaut, haben große runde Ruppeln mit bunnen, fpigen Thurmen. Un ben Gingangen ju ben Mofcheen findet man Bafferbehalter, damit die Gintre: tenden die Reinigung vor dem Gebete vornehmen ton: nen. Da Mahomede Glaube die Bilder belebter Be: fen unterfagt, fo ift bas Innere ber Dofcheen febr ein: fac. Statt ber Bilderverzierungen findet man an ben Ban: ben Spruche aus bem Koran und ben Rufboben mit et nem Teppich bedeckt. Bon Bornehmen werden die Do: scheen felten besucht, und die gemeinen Leute unterhalten fich in denfelben auf allerlei Beife, fie effen und trinten barin, rauchen Labact, fprechen mit einander, lefen und Chriften und Juden durfen, bei Todesftrafe, in Derfien feine Dofcheen betreten, und wenn es aus besonderer Rucksicht einmal geschieht, muß es heimlich und verfleidet geschehen.

Der Koran bilbet sowohl das Religions: als das burgerliche Gesethuch. Gleiches mit Gleichem vergelten, ist die Grundlage des mahomedanischen Gesetes. Berrwundungen werden mit Verwundungen, Todtschlag wird mit Todtschlag gleicher Art der getöbteten Subjecte bei straft. Die Entscheidungen ber Gerichte mussen wussen.

len bes Rorans ober auf Ueberlieferungen von Mahomed, und in Criminalfallen auf das Gewohnheiterecht gegruns bet fein. Die Proceffe merben in furger Zeit entichieden. Doch entscheidet hier nicht bas Recht, fondern die Große bes Befchents, welches man dem Richter bringt, und ift baber fur die Unterflaffe gegen Sochstehende felten Recht zu erlangen. Die Juftigbeamten find gu gleicher Beit Religionsbiener. Die hochfte Stelle befleibet ber Scheif, Die ameite ber Rabi, die britte ber Mufti. Bahrend ber Berhandlungen raucht der Richter fein Pfeifchen, und ertennt ichon aus der Rleidung der vorgeführten Perfor nen, bevor er die Partheien befragt, mer Recht oder Uns recht hat. Der Rlagende hat bem Richter eine Bittschrift ju überreichen und fur die Citation ber beflagten Darthei foaleich ein Geschenk einzuhandigen. Gind beibe Par: theien mit ihren Beugen, Die fich fur Beld erkaufen lafe fen, erichienen, fuchen fie fich burch Ochreien, Betheuern und gegenseitiges Ochimpfen Recht zu verschaffen. Der Larm ift zuweilen fo arg, bag ber Richter meber ben Eis nen noch ben Undern verstehen fann, weshalb er benn, wenn die Streitenden der untern Bolfeflaffe angehoren, feine Diener auf fie losprugeln laft, um die Rube herzu: ftellen. Gind Die Partheien vornehmen Standes, balt fich ber Richter die Ohren ju, um die Streitenben nicht ju horen. Straffenlarm wird burch die Baftonade oder durch Geld bestraft.

Soll Einer die Bastonade aushalten, muß er sich rucklings auf den Boden legen. Darauf werden ihm beide Beine in die Sohe gehoben und an einen Pfahl sestgebunden. Nach dieser Berrichtung erhalt er eine bestimmte Anzahl von Stockschlägen auf die bloßen Fußssohlen. Nicht selten aber befreit man sich von der Bastonade dadurch, daß man gleich nach ertappter That dem Diener der Gerechtigkeit ein bedeutendes Geschenk in die Sande spielt. Bei allen Berbrechen sind in Persien Bestechungen anwendbar, aber nicht bei Diebstahl und Mord.

bedeutend geben fann, schenft dieser ihm ein geneiates Ohr und ichlagt bem Rlagenden vor, Entschädigung ans junehmen, aber will ber Betheiligte fich bagu nicht ver: fteben, fo wird ber Dorber ihm überliefert. Die Amts: biener bringen alsbann ben Diffethater an ben bagu be: ftimmten Ort, wo er von den Bermandten bes Semor: beten felbst nach Gutbunfen, ober von den Dienern ber Gerechtigkeit gepeinigt wird. Mord kommt übrigens felten, Meuchelmord gar nicht vor. Gefangniffe finden we: gen der schnellen Rechtspflege nicht Statt. Ueberaus hart wird ber falfche Eid bestraft. Man stopft bem, welcher falfch geschworen hat, ben Dund mit Rlachs ober Leinwand voll, und gießt dann gefchmolzenes Biei Betruger brandmarkt man auf der Stirn. Diebstahl mit Ginbruch und Kalfchmungerei beftraft man durch Abhauung der hand. Saben Kaufleute falfches Daag und Sewicht gebraucht, befommen fie eine Strofe muse auf ben Ropf, ein Brett mit einer Rlingel um ben Sale, und werden fo durch den Ort geführt. Goll eine Todesstrafe vollzogen werden, bindet man ben Ber: brecher fo auf ein Rameel, daß der Ropf gegen ben Bo: ben herabhanat. Nachdem man ihm hierauf ben Bauch aufgeschnitten hat, wird er durch ben Ort geführt, und bagu Beauftragte rufen aus, weshalb die Binrichtung stattgefunden. Diebe merben auf eine eigene Beife beftraft. Man bindet namlich die Bipfel zweier ftarter Baume mit einem farten Geile gufammen, und an je: ben einen Rug des Berbrechers. Die Bipfel werden ba: von fart herunter gezogen und ber Dieb hangt, mit bem Ropf gur Erde, schwebend in der Luft. Darauf fchnet bet man bas Geil entzwei, damit die Baumwipfel in bie Bobe fliegen und ben Rorper bes Diebes entamei reißen fonnen. Much fommt es vor, daß man ben Den: ichen die Saut abzieht (ichindet) oder ihnen die Augen ausreißt, ober fie ber Lange nach in Stucke fchneibet. Die Strafen, welche ben Großen querfannt werben, find ebenfalls fehr hart. Sat ein Sochstehenber fich ben Um Men bes Schahs zugezogen, läßt dieser ihm ben Kopf schneiben, und bei schweren Berbrechen werben die trafen noch durch Peinigungen gesteigert. So ließ B. einmal ein Schah einen zum Peinigen Berur; eilten die Hände an die Brust nageln, und ihm 200 tockschläge auf den Rücken geben.

Che wir zu ben Bewohnern eines anbern Landes ergeben, muffen wir noch ber Parfen gebenten, bie ben Buften von Raramanien gegen ben perfischen teerbufen, vorzüglich aber in den Provinzen Derd Re: m wohnen und auch Gebern, Gauern, b. i. Unglau: ge und Keueranbeter, genannt werden. Dies wenig fannte, in der Unwissenheit aluckliche Bolf ift arbeits n, maßig und treibt fleißig Ackerbau. Die Sitten ber ebern find fanft; fie trinfen Wein, effen alles Rleifch. trathen nur eine Krau, unb leben ftreng und maßig. jescheidung und Bielweiberei find ihnen durch bie Re: ton verboten: bleibt aber die Rrau in den erften neun ahren unfruchtbar, fo darf ber Dann neben berfelben ch eine zweite nehmen. Sie verehren ein einziges boch: & Befen, bas fie ben emigen Beift ober Derb nennen. onne, Mond und Planeten glauben fie burch verftan: ge Befen belebt, erkennen bas Licht als Grundurfache 6 Buten, die Rinfternif als die des Bofen, und beten blich, wie man fagt, bas Reuer an, wovon fie auch ben amen erhalten haben. Sie felbst aber fagen, daß fie nicht anbeten, sondern darin nur ein Gegenbild bes begreiflichen Gottes begen, weswegen fie auch allemat re Gebete beim Reuer verrichten und an heiligen Dr: a ein immer brennenbes Reuer unterhalten, welches ihr rophet Boroafter ichon vor 4000 Jahren entzundet ben foll. Ihr heiliges Buch heißt Zeeb : Avefta. Eine genthumliche Gewohnheit ber Gebern ift es, die Tob: auf den Mauern ihrer Rirchhofe den Bogeln Preis geben, mobei fie genau acht geben, welchen Theil diefe biere querft verzehren, und baraus auf bas Schickfal Berftorbenen ichließen.

## Die Bewohner des Kaukasus.

#### Die Offeten.

Dies ift ein halb wildes Bolf, und lebt jum gro Ben Theil unabhangig unter eigenen Oberhauptern. Ruf: land hat es ichon ofter versucht, und versucht es auch ge: genwartig noch, fie fammtlich unter feinen Ocepter ju bringen; allein bei dem friegerischen Muthe des Bolfes und ber Beschaffenheit bes Landes wird es ihm ichmer lich gelingen. Man hat fruher Berfuche gemacht, fie jum Christenthum ju bringen und beshalb große Opfer gebracht, aber vergeblich. Wohl ließen fie fich taufen, und nahmen die ihnen gemachten Gefchente, aber bas Gemuth war fur diefes Beil nicht empfanglich, um die Lehren deffelben fummerten fie fich blutwenig. Gie mob: nen gerftreut in Dorfern, und mird jedes Dorf von zwei Melteften beherricht, denen es obliegt, die Zwiftigkeiten ber Einwohner ju schlichten und die Ordnung ju hand: haben. Gie effen gewöhnlich ungefauertes Baigen: oder Gerftenbrot, das fie in Afche backen, ober auch effen fie Ruchen von Birfe ober Roggen. 211s Rleifchfpeifen ba ben fie Ochsen: ober hammelfleisch, und bie Urmen Odmeinefleisch. Der Feldbau ift fehr beschwerlich, wes: halb nicht felten Doth entsteht. Gie find ziemlich gut gebaut, fart und fraftig, boch felten mehr als reichlich 5 Ruß hoch. Beide Geschlechter find felten dick, aber fleischig und breitschultrig. Die Beiber find nicht hubsch, denn fie haben eine platte Dase und oftere rothes Saar. Die Offeten haben weder Priefter noch gottes bienftliche Gebrauche. Rreuze und alte Rirchen, welche man noch jest in ihren Balbern findet, geben Zeugniß von ehemaligem Borhandensein bes Chriftenthums, aber jest werden diese Zeugen des herrn dazu benutt, um Muerochsen und Steinbocke daselbst zu opfern. Bei den Opfern verrichten die Bahrsager, welche bei ihnen in

ofem Anfeben fteben, bie Ceremonien, und haben ne: nbei auch bas Beschäft, ben Leuten die Bufunft au thullen, wofur fie fich aber febr große Summen geben Wen. Sie verehren vorzuglich brei Gottheiten : De: Na, Beschüßerin ber Bienen; Geofferes, unter beffen bhut bie Beerden fteben, und Eliebs, welcher Die chmiede beschütt. In großem Ansehen unter ihnen ht der Prophet Elias, dem viele Felfen und Sugel beiligt find, und dem Ziegen geopfert werden. Da an glaubt, bag Elias die Menschen durch Blibe tobtet, fieht man die Bewitter, als von ihm ausgehend, an, ib ichatt den vom Blis Getobteten für hochst glacklich. or Beerbigung eines fo Glucklichen geben viele festliche age ber Bestattung voran. Das Grab eines folchen Et ein großer Steinhaufen, neben welchem man zwei oße Stangen aufrichtet, woran man feine Rleiber ib bie Saut eines ichwarzen Bockes aufhangt. Much n Sternschnuppen bezeigen die Offeten große Bereb: ing, ba fie fie als fliegende Rreuze ober Beilige betrach: Raub halten fie fur erlaubt, und foll ein folcher isgeführt merben, haben die Aeltesten die einflugreich: n Stimmen und treten in der Regel an die Opife r Ochaar. Blutrache ju uben halten fie fur eine bei: je Pflicht, welche fich vom Bater auf ben Gohn ver: bt, wenn fie fruber nicht erfullt werden konnte. lutrache ift die Urfache ber vielen Rriege unter ben ein: Inen Stammen, benn die Rolgen berfelben erftrecken fich if die gange Familie beffen, welcher bazu die Beranlaf: ng gab. Sucht man auch bie Blutrache burch Losfaus ing ju vermeiben, fo gelingt bies boch felten; haben bie ichften Angehörigen bes Gemordeten fich auch bagu ver: inden, fo lauert ofters ein entfernter Bermandter im interhalt, und fucht, wenn auch nach vielen Sahren, inen Better ju rachen. In einem eben fo hohen Grade & Blutrache geubt wird, findet auch die Gaftfreundschaft ster ihnen Statt. Diese Gastfreundschaft besteht in ei: m Freundschaftsbund amischen Einzelnen ober awischen ganzen Familien, ben kein Theil zu brechen magen barf, ohne sich ber Strafe bes Meineids schuldig zu machen, und vom ganzen beleidigten Stamm auf immer gehast zu werden. Der Konak (Sastfreund) darf auf den, welcher ihn aufgenommen hat, auf das sicherste rechnen. Bollen Feinde den Sastfreund berauben oder todten, so läst die Familienmutter ihn an ihrer Brust saugen, und ertennt ihn dadurch für ihren Sohn. Die auf diese Bests gewonnenen Brüder sind verpflichtet, ihn bis zum letten Lebenshauche zu vertheidigen, und wenn er fällt, ihn eben so zu rächen, als den Blutsverwandten.

Es ift nicht Sitte bei ben Offeten, bag die Frauen fich wieder nach dem Tode ihrer Manner verheirathen, sondern dieselben muffen fich bei der Leiche durch Schreien, Zerraufen bes haares und Zerschlagen des Gesichts und

ber Bruft brei Tage lang martern.

# Die Georgier

wohnen am sublichen Abhange bes Rautasus. Gie find freilich im Unfange des funften Sahrhunderts fcon jum Chriftenthum befehrt, aber burch immermahrende Unru hen, Bedruckungen und rauberifche Ginfalle ihrer Rade baren in einen traurigen Zustand ber Unwissenheit und Robbeit berabgesunken. Georgien ift eine ruffische Dre ving, aber überaus verobet und entvolfert, Taufende von Ruinen von Rirchen und Schloffern zeugen von dem ebe maligen Bohlstande. Ihre Kirchen liegen alle auf bo hen Berafpigen und empfangen viele Berehrungen von ihnen, wiewohl fie felten hineingehen. Der Denichen: handel wurde hier bisher im hohen Grade getrieben; ins besonders der handel mit jungen Madchen nach ber Tur Da die Ochonheit der hiefigen Frauenzimmer all gemein anerkannt ift, und dieselben dabei viele Bewandtheit bes Beiftes zeigen, fo wurden fie von den morgenlandifchen Großen erstanden, um in den Sarems den Luften ber selben zu frohnen. Auch bas mannliche Beschlecht gebet

ju den schönsten Menschen, welches den Beibern an Seist und Geschmeidigkeit nicht nachsteht, aber faul, viehisch, wollustig, unmäßig und rachsüchtig ist. Ift Einer gestor; ben, wird ihm vom Bischof eine Messe gelesen, wofür demselben eine große Summe entrichtet werden muß. Reicht der Nachlaß des Verstorbenen dazu nicht aus, wer; den auch Wittwen und Kinder verkauft. Dafür bekommt aber auch die Leiche vom Bischof einen Brief an den heizigen Petrus mit, worin bezeugt wird, daß der Verstor; bene ordentlich zur Erde bestattet und die Gebühr dafür entrichtet sei, und stehe daher seinem Eintritt in den Simmel nichts im Bege.

Bu den Georgiern gehoren auch die Mingrelier. Sie find eben fo rober Gemutheart, ale die Georgier und babei noch fehr schmutig. Obgleich auch wohlge: machfen, empfiehlt fich bas weibliche Gefchlecht boch nicht fo fehr ben auswärtigen Großen jum Berfauf, benn es verunstaltet fich burch bas Bemalen ber Bangen und Mugenbraunen. Diebstahl und Menschenraub gehören gur Tagesordnung, und ber Mingrelier nimmt fo viele Bei: ber, als ihm nur immer moglich, um recht viele Rinder au befommen, die er mit großer Lieblofigfeit bem Deift: bietenden verfauft. Gebrechliche ober ichmachliche Rin: ber, die feine Raufer finden, bringt man ohne Beden: ten um. Dit Rranten und Bejahrten verfahrt man auf aniche Art; man schlagt fie namlich tobt und glaubt, ihnen eine Bohlthat bamit zu ermeifen. Berftorbene fteben 40 Tage lang über der Erde. Bahrend biefer Beit trau: ern die Anverwandten dadurch, daß fie fich die Bruft ger: ichlagen, bas Saar ausraufen und bas Beficht gerfragen. Ift die Beerdigung gefchehen, überlagt man fich den wil: beften Luftbarfeiten und Ausschweifungen.

#### Die Cicherkessen (Birkassier).

Dieses Bolk bewohnt den nordwestlichen Abhang bes Rankasus und die daran stoßenden Ebenen bis zum Ru:

ban, welches man zusammen bie große und fleine Kabarda Sie icheiden fich in 4 Rlaffen : 1) in Picheb, Fürften, 2) in Usben, Eble, 3) in Freigelaffene ber Eb: len, 4) in Tichochotl ober Leibeigene. Die niederen Rlaf: fen find verpflichtet, ben hoberen gemiffe Dienfte zu leiften, befonders ihnen die nothigften Lebensbedurfniffe ju liefern, ohne jedoch in einem sclavischen Berhaltniffe ju ihnen zu fteben; die Usben muffen den Rrieg des Fur ften, den fie fich nach Gefallen mahlen tonnen, fuhren, und feine Schulden bezahlen; ebenfo find die Leibeigenen verbunden, die Raubereien der Ueden, die nicht felten Statt finden, auszugleichen. Die Birkaffier find ein iconer und fraftiger Menschenschlag. Die Manner zeichnen fich burch einen regelmäßigen Buche und musculofen Rorper aus, mit breiten Ochultern und breiter Bruft, braunen Mugen, dunflem Saare und hobem ichmalen Ropfe. Die Frauen und Madchen find wegen ihrer Ochonheit überall beruhmt. Man fieht bei ihnen fehr auf ein rothglangen: bes haar und auf eine fclanke Taille. Ochon in ber Jugend wird ben Dabden ein farfer Gurtel fest um den Leib genaht, welcher erft durch den Dolch des Brau tigams gelof't werben barf. Obgleich Boblbeleibtheit und Rettsein sonft zur morgenlandischen Ochonheit gehort, fo sucht man boch bie girkaffischen Dabten schlank und bunn ju erhalten. Gine verheirathete Birfaffierin barf fich felbft vor ihren Odwiegereltern nicht eher feben laffen, bis fie Rinder hat. Much ber Gemahl barf feine Krau bis ba bin nur heimlich besuchen, und mahrend diefer Beit nicht burch die Sausthur, fondern hur durch bas Stubenfen: fter zu ihr fommen. Rach der erften Niederfunft erhalt die Tochter auch erft die Mitgift von ihrem Bater, der fie aledann besucht, ihr die Dube abnimmt, und den Schleier der Beiber umbangt. Beide Geschlechter lieben fehr den Dut, daher find ihre Rleider großtentheils mit Gold und Gilber burchwirft. Die Ruftung ber Birkaffier besteht aus glanzendem Panger, Belm, Armichienen von po: lirtem Stahl, fostbarem Gurtel, Rocher, Degengehange, Rlinten, Diftolen und Dolchen. Die Lebensweise der dr: meren Claffen ift gang einfach, die ber Bornehmeren aber hochft ausschweifend; wenn fie nicht rauben ober jagen. fo bringen fie oft viele Tagelang in Trinkgelagen gu. Die Blutrache findet auf acht morgenlandische Beife bei Diesem Bolte Statt. Sit Giner ermordet, fo barf ber nachfte Bermandte des Ermordeten nicht eher ruben, bis der Morder wieder ums Leben gebracht ift, falls er nicht von Allen verabscheut fein will. Richt nur erbt folche Rache von Bater auf Gohn, fondern fogar von Stamm auf Stamm, und wird auf Diese Beife ber Grund fort: mahrender Rehben. Stehen Rurften gegen einander in Blutrache, muffen fie, wo fie fich begegnen, auf Tod und Leben in Rampf gehen. Berfteht die Familie des Ge: todteten fich aber bazu, fich mit bem Morder abzufinden, to bestimmt die Bersammlung eine Gelbstrafe, die ber Tobtichlager zu erlegen hat. Der Diebstahl wird, bei geschickter Ausführung, für etwas Chrenvolles gehalten, laft aber ber Dieb fich bei ber That errappen, fo muß er bas Gestohlene mehrfach erfeten. Bastfreundschaft wird bei den Birfaffiern wie fast bei allen Bolfern bes Raufa: fus fur eine beilige Pflicht gehalten, und ein Gaftfreund muß mit Blut und Leben geschust, jum nachften Bun-Desverwandten geleitet und bie ihm zugefügte Beleidis gung, wie die eines Blutfreundes geracht werben. Sie bekennen fich jum Islam, find erbitterte geinde der Ruf: fen, und leben mit diefen, obaleich fie ihre Bafallen find, and gegenwartig in blutigem Rriege.

#### Die Bewohner von Kleinasien.

## Die Cürken oder Osmanen.

Die Turken machen reichlich den dritten Theil der Einwohner Kleinasiens aus. Sie haben ein langlich

rundes Geficht, buntle Mugen, ftarte Mugenbraunen, ger rabe Mafen und einen ichonen Mund. Begen thres regelmäßigen, gewöhnlich hohen Buchfes, ihres vornehmen Einherschreitens und ihrer weiten Rleiber gemahren fie ein stattliches Mussehen. Die Rleibung ift nicht ber Dobe unterworfen; lange, weite Beinfleiber und bar über ein langes, faltiges Gewand mit einem Gurtel zu fammen gebunden, findet man noch immer als Mational: tracht. Wenn ber Turfe reitet, ift er gestiefelt, und macht er ju Sug irgend einen Befuch, tragt er leberne Pantoffeln, welche ausgezogen werden, ehe er in bie Moschee ober in ein Zimmer geht. Auf dem Ropfe. welcher rafirt wird, traat er einen Turban, ber von Bie: len sogar bes Machts nicht abgenommen wird. Turte raucht gern Tabact und halt fehr auf toftbare mit Gold und Ebelfteinen verzierte Dfeifen. Bart verwendet jeder Muselmann eine große Gorafalt. Er last ihn lang machsen, rauchert und falbt ihn, par fumirt ihn mit wohlriechenden Baffern und Effengen, und es wurde die hochfte Beschimpfung fein, ihm ben: felben abzuschneiben.

Die Rrauenzimmer fleiben fich fo, wie die Danner, nur baß fie fehr viel auf Schmuck und Geschmeibe bal ten. Den Rand ber Augenlieber farben bie Damen mit feinem ichwarzen Pulver (Gurmeh) und die Ragel mit henna braun, dunkelgelb oder roth. Die Turken gru: Ben stehend, legen babei bie linke Sand aufs Berg und fingen: Salam aleikon (Friede fei mit Euch), babei be: halten fie ihren Turban auf dem Ropfe, denn ein un: bedecttes Saupt halten fie fur Narrheit. Bornehme machen ihre Besuche gewöhnlich zu Pferde mit einem großen Gefolge von Dienern. In großen Stadten find auch Bagen jum Rahren im Gebrauche, werden aber porzugemeile nur vom meiblichen Geschlechte benutt. Bei Besuchen find immer nur die Manner bei einander, in: dem die Krauen nicht in mannlicher Gesellschaft erschei: nen durfen. Gelbst bei den untern Klassen geben fie

verschleiert aus, daß man von ihrem Gefichte nur die Augen sehen kann. Die Wohnung der Frauen, harem (b. h. verbotener Ort) genannt, ist in jedem turtischen Hause von dem Theile, in welchem die Manner wohnen, geschieden. Das Zimmer der Manner heißt Selamlik (d. h. Begrüßungszimmer). In der Turkei ist die Biele weiberei erlaubt, und die Reichen machen davon auch nicht selten Gebrauch. Daß in solchen Verhältnissen nicht vom häuslichen Glück die Rede sein kann, so wie wir es kennen, ist leicht begreislich. Doch der Turke entbehrt dies auch nicht. Wenn er nur in Semächlich; keit und Unthätigkeit leben, dabei seiner groben Sinnens lust fröhnen kann, sühlt er sich schon beglückt.

Das weibliche Geschlecht seufat im Morgenlande unter einer großen Bedruckung, wovon Mahomed wohl bie Oduld tragt, ba er fie in feinem Roran fowohl von ben Uebungen ber Religion, als von ber Seligfeit ausgeschlossen bat. Es gelangt nie zur Dundigfeit, auch bann noch nicht, wenn es fich verehelicht. Das Dab, chen wird verheirathet, ohne daß sie darum befragt wor ben, und ift genothigt, ihrem Manne, den fie vorber noch nicht gefehen hat, sclavisch zu gehorchen. Um bie Erziehung ber Beiber wird fich nicht befummert. Es ift ben Dannern genug, wenn fie nur icone Beiber in ihrem Barem haben, ohne darauf zu feben, ob diefelben auch moralisch aut und religios find. Auf ber Strafe biegt ber Morgenlander bem Beibe aus, als fei es ein verpeftetes verabscheuetes Befen. Er barf nie mit an dern Frauen in Berührung fommen, daher es ihm denn auch nicht erlaubt ift, in bas Bimmer feiner Frau gu geben, wenn fie weiblichen Befuch hat. Es ift Sitte, bie Krauen ju faufen, und die Summe, die fur die Braut bezahlt wird, heißt ber Preis ihres Blutes. Aecht ebe: liches Gluck und eheliche Bufriedenheit ift ben Beibern ber Morgenlander unbefannt, weshalb benn auch bas Erachten berfelben im Barem nur dabin gerichtet ift. sich Juwelen und Kostbarkeiten zu erwerben. Die ihnen nach dem Abieben des Mannes bleiben, selbst bann auch, menn biefer mit ber feibenen Ochnur ermurat murbe. Gegen ben Mann, ber nicht felten ben Defpoten macht, betragen fie fich wie Cclavinnen, friechen, heucheln große Unbanglichkeit und Liebe, bringen ihm Dantoffeln und Pfeifen, bereiten ihm die Dahlzeit, ichenten Raffee ein, verjagen bie Fliegen, wenn er ben Mittageschlaf halt, und bies Alles nicht aus Liebe, fondern um fich in feiner Sunft festzuseten und Geschenke zu erhalten. Bill man übrigens die weibliche Bestimmung nicht zu scharf ins Quae faffen und die falte Behandlung bes befpoti: ichen Mannes nicht zu boch in Rechnung bringen, fo ift nicht zu laugnen, daß die vornehme Turfin ein recht gemuthliches Leben führt. Gie liegt mit ber fehr langen Pfeife auf dem Gopha und raucht, trinkt ihren schwar: gen ungezuckerten Raffer bagu, fchlaft, babet einen Theil bes Tages und ber Dacht, pußt fich, und befummert fich eben fo wenig um bas hauswesen, als um bie Er: ziehung ihrer Rinder. Die Beiber des harems werben von Berichnittenen (Eunuchen), welche meiftens Schwarze aus Afrita find, bewacht. Diefen Unglucklichen liegt auch in der Regel die erfte Erziehung der Gohne ihres Berrn ob.

Die Bohlthatigkeit der Morgenlander ift sprich, wortlich geworden. Die Armuth wird mit einer Art Ehrerbietung gepflegt. Bei Festen und Feierlichkeiten gebenkt man stets der Armen auf eine sehr nachahmungs, wurdige Beise.

Die Bauart der Haufer ist hier fast eben so, als in Persien. Die Dacher sind platt, und man halt sich des Abends auf denselben der Kuhlung wegen auf, und in Sommernachten dienen sie auch als Schlafstellen. Bei den Reichen ist der Fußboden mit schonen Teppichen ber deckt, an den Seiten sind niedrige, breite Sophas mit Kissen, und die Bande sind in der Regel bemalt.

Die Nahrung der Armen besteht aus Pillau, wel: der aus gekochtem Reis mit vielem Gewurze, und mit chnitten von Schaf: ober jungem Ziegensteische bereitet rb, und aus Jaurt, welcher gleichfalls aus Reis gerucht, aber mit saurer Milch und etwas Rosenwasser sammen geknetet wird. Vornehme und Reiche genies zu Anfang der Mahlzeit Suppe, dann Fleisch mit urken, Pillau und Backwerk. Der Wein ist nach dem vran verboten, daher er nur heimlich getrunken wird. vollme, welches sehr betäubend wirkt, genießen nur Weige. Die Opiumtrinker haben eine todtenbleiche Gesichtszie, matte, glanzende Augen und verstörte Gesichtszüge.

#### Die Aurden.

Dem Namen nach steht ein Theil der Rurden un: : perfischer, der andere unter turkischer Oberhoheit. n der Birklichkeit aber find die Rurben frei unter ienen Sauptlingen, und laffen fich eben fo menia pon n Derfern als von den Turfen Gefete und Befehle richreiben. Der Rurbe tragt hohe fpige Delamugen, r perfifche weiße, und ber turfifche rothe, im Uebrigen terscheiben fie fich in hinficht ber Rleibung nicht von n Derfern und Turfen. Das weibliche Geschlecht bat i ben Rurben fehr ichone Gefichtsformen. In ber egel trifft man bei bemfelben Ablernafen und große one Mugen. Das Geficht hat gewöhnlich eine matte tahagonifarbe und bruckt einen liebensmurbigen und imuthigen Character aus. Es ift als Madchen febr icheiben, und als Beib im hohen Grabe feusch. Die urben find nicht fo eifersuchtig auf ihre Beiber, als ? Perfer und Turfen, weshalb fie benn auch entschleiert thergeben durfen und nicht fo ftreng bewacht werben, 3 es sonft im Oriente Sitte ift. Sie find in viele tamme getheilt, haffen die anfassige Lebensweise und iben nur wenig Acterbau, bagegen befto mehr bie ieb:, vorzüglich die Schaf: und Ziegenzucht; außerdem b fie bie verwegensten Rauber, bie nicht felten ben biten Raravanen gefährlich werben. Der Stamm Sorani halt es für eine Gott wohlgefällige Sandlung, einen Eurken, Juden oder Chriften ju morben. in einer ihrer Ramilien eine Krantheit aus, ober wider fahrt berfelben fonft etwas Uebles, fo glauben fie ben Sin.mel baburch verfohnen ju tonnen, wenn fie ausge: ben, und ben erften beften Unglaubigen, welcher ihnen begegnet, tobten. Es findet bei ihnen teine Unbacht Statt, indem fie Bebete fur gang nuglos halten. Teufel halten fie mit Gott gleich machtig, glauben aber, baß er viel thatiger fei, als Gott, weshalb er von ihnen fo gefürchtet wird, daß man in ihrem Beisein ben Ra men beffelben nicht einmal aussprechen barf. Gie find amar Mahomebaner, glauben aber boch an Geelenman: berung, und huten fich daher außerordentlich, Blut von Thieren zu vergießen, obgleich fie beim Bergießen von Menichenblut Die großte Gleichaultigfeit zeigen. Die Saufer der furdischen Dorfer fteben gewöhnlich am Abbange ber Berge und find aus Lehm ober Stein gebaut. Jedes der platten Dacher hat eine fleine runde Deffnung, damit der innere Raum erhellt werde, wenn die Thur geschloffen ift. In jeber Sutte ift ein Beerd, um welchen fich die Familie in der falteren Jahreszeit verfammelt. Die Landwirthschaft betreibt man fast burchgangig mit Ochsen, und jum Packtragen gebraucht man Efel, benen man bie Packfattel weder bei Tage noch bei Racht ab Saftfreundschaft ift ihnen nicht heilig, und nimmt. felbst ber Rrembe, ber mit ihnen unter einem Dache wohnt, ift nicht ficher, baf er von feinem Birthe nicht bestohlen ober rein ausgeplundert merde.

## Die Drufen.

Die Drusen bilden eine Bolkerschaft in Sprien und bewohnen daselbst ein sehr rauhes Gebirgsland. Es sind starke, an jegliche Entbehrung gewöhnte Menschen, von weißer, doch durch die Sonne gebräunter Farbe, die sich für Nachkommen von Europäern halten, und stam:

men wahrscheinlich von Rreugfahrern ab, die fich dort niebergelaffen und mit den Ureinwohnern bes Landes vermischt haben. Ihre Sprache ist jedoch eine arabische Mundart, ihre Religion Fremden ein Geheimniß, und nur jum Scheine gewöhnlich bie, welche in bem Lanbe, mp fie leben, gerade die herrschende ift. Unter fich flu den sie allen andern Religionen, außer der ihrigen, be: fonders aber ber driftlichen, weil fie in Rolge einer alten Sage glauben, bag bie Europaer einft ihre Unteriocher fein werden. In ihrer Tracht, die fich merklich von ben anbern Bewohnern ber bortigen Lander untericheibet, ift bas horn merkwurdig, welches bie Krauen von ber Beit ibrer Mannbarkeit an vorn am Ropfe tragen; es ift meist von steifem Papier ober sonft einem wohlfeilen Stoffe, anderthalb Bug boch, und mittelft einer feibenen Schnur befestigt. Darüber rollt in reichen Ralten ein Schleier, welcher bem Gefichte ein malerisches Ansehen giebt. Ihre Nahrungsmittel bestehen gern in robem Fleifch, und gierig greift man nach bem Bergen, ber Le: ber zc. eines neugeschlachteten Thieres und ift fie roh. Ein freundlicher Bug ihres Characters ift bie Gaftfreund, fchaft und die lobliche Sitte, nie einen Menfchen, ber bei ihnen Sous gesucht bat, irgend Jemanden preis zu geben; baber ihre Bohnfite ein allgemeines Afpl für gang Sprien werben. Uebrigens find fie bochft unwif: fend, und felbft bie Ocheite (vornehmer Abel) tonnen nicht alle lefen und fchreiben, doch unterhalten fie Bucher über die Geschichte ihres Bolfs. Gie fteben unter erb: lichen Emirn ober Rurften, fo wie biefe wieber unter einem Großemir, und bezahlen jahrlich eine bestimmte Summe Schukgelbes an die Turfen. Die Gewalt Die: fer Rurften jedoch wird nicht nur burch die Scheifs, fons bern auch burch bas Bolt felbst beschranft, welches fich au gewiffen Zeiten versammelt und Borichlage und Gin: richtungen macht, die ber Emir beachten muß.

#### Die Bewohner Arabiens.

Die große Halbinsel Arabien ist, was das Innere betrifft, noch sehr wenig bekannt. So wie zu den Zeiten Abrahams, so leben noch heut zu Tage hier die Bolker, und wohl nirgends auf der Erde haben Land und Leute sich im Laufe der Jahrhunderte so wenig geandert, als in Arabien. An den Rusten des Meeres, und da, wo Basser und fruchtbarer Boden vorhanden, ist das Land überaus fruchtbar und ergiebig und bietet den Bes wohnern Unterhalt und Nahrung in Fülle, aber da, wo die glühende Wüste, wasserieer und pflanzenlos, in uns absehbarer Beite sich ausbreitet, leben die Sohne der Bufte (Beduinen), unter den Strahlen der sengenden

Sonne, in erzvaterlicher Ginfachheit.

Die Araber find entweder Birten (Beduinen) ober Ackerbauer (Relahinen) ober Stadtebewohner. Die Bir ten, Beduinen, oder Buftenbewohner find von allen am bern Bolfern durch ihre Bufte abgeschnitten und verfeb: ren nur mit benfelben, wenn ihr Bortheil barauf beruht. Die fcweifen frei und unabhangig umber, und find folk darauf, daß fie, die immer in ihren Granzen fich hielten, von allen Bolfern Affens das einzigste find, das nicht unterjocht worden ift, und Bedruckung nicht fennen ge lernt bat. Bor Annahme ber mahomedanischen Reliaion maren fie bem Sternendienfte ergeben und betrachteten bie fieben Planeten als Untergotter des größten allmach tigen Gottes. Gie glaubten an gute und bofe Beifter, an Bahrfager und Beichenbeuter, an Gefpenfter, Eraume, Offenbarung, Bezauberung, Elfen und Engel, an Geelen: manderung und an den ewigen Fortbeftand ber Belt. Die Milchstraße hielten fie fur den Beg jum Simmel. und die Sterne des fleinen Baren fur die Thore Dagu. Die Blutrache mar durch die Religion geboten, und all: gemeine Beschimpfung und Berachtung traf den, der fie nicht vollzog. Burden Bermandte und Freunde beschimpft. die Barems verlett, trat Rache ein, und langdauernde Entzweiungen zwifchen einzelnen Stammen und Rami: lien waren die unausbleiblichen Kolgen davon. Rittern Arabiens mar bas Chraefuhl hochftes Befet. und gange und Schwerdt, Geliebte und Pferd, maren bas Beiliafte, bas fie anfachte ju Thatendurft und Tha: tenruhm, das fie anfeuerte jur Ausubung der Gaftfreund: ichaft, der Liebe und bes Ebelmuthe. Mus Diefer acht arabischen Sitte mogen auch mohl Die fpateren europaischen irrenden Liebesritter, Romangen und Romane berguleiten fein. Go mar es fruber. Die jegigen hirtengraber haben viel von dem ritterlichen Sinne ihrer Borfahren verloren, obaleich fie die Sitten und Gebrauche größten: theils beibehalten haben. Bergaren fagt: Der achte Beduine bietet in feinem Meußern ein Bild ber Bufte bar. Geine Statur ift flein , burr , mager , fein Blick bufter, fein Saar fraus, fein Bart furz und rabenfchwarz, feine Mugen fpruben Feuer und find flein, feine Saut ift braun, feine Oprache heftig und burch die Burgel herausgestoßen, feine Beberden find mild, lebendig und Schlauheit verrathend. Geine Bohnung ift theils das Simmels:, theile fein eigenes Belt, und unter beiden ift er auf gleiche Beise frei und unabhangig. Go wie er an jenem die Sterne beobachtet, und nach beren Lauf das Zeitmaag und feine Ochickfale bestimmt, fo führt er um biefes feine Beerben und feinen harem. Das Belt ift immer von einem Gewebe von ichwarzem Liegenhaar. Die Form bes Beltes " entweder rund ober oval. Das Innere des Beltes ift in zwei Salften getheilt, wovon bie eine von den Beibern, die andere von den Dannern bewohnt wird. Sobald ein Krembling nach einem Orte fommt, wo Bebuinen fich aufhalten, geht er mit feinem Salami aleitum (Rriede fei mit bir) in bas erfte befte Belt, und wird ftets, felbft wenn ber Gigenthumer ab: wefend ift, gastfrei empfangen und auf arabische Beife mit Raffee, Lebben, Rameelmild, Baizengrube, trodes nen Datteln, Dipe, Sonig ober geschmolzener Butter

bewirthet. Den Gebrauch ber Wiffel, Sabeln ober Def. fer fennt man hier nicht, sondern man bedient fich ber Finger, außer bei Dilch: und ahnlichen fluffigen Speisen, wo man eine Art Biffel aus dem Brobfuchen hineintaucht. Die Rleischspeisen werben entweder, ehe fie gefocht wer ben, mit bem Dolche gerhackt, ober nachher mit ben Fin: gern aus einander geriffen. Es wird als eine arofte Artigfeit betrachtet, wenn bies ber Birth fur einen Rrembling, ber bei ihm als Saft ift, verrichtet. Che man fich ju Tifche fest, geht ber Birth um benfelben mit einer Bafferichale herum, um den Gaften bie rechte Sand zu maschen; barauf fest er fich in einen Bintel bes Beltes, ruft bestandig: Rol, Rol (if, if), macht, nachdem fich bie Bafte gefattigt haben, aufs Reue mit der Bafferschale die Runde, und erft dann ift er felbft. Die Krauen ber Beduinen find meift haglich, und felten trifft man eine, welche erträglich aussieht, die meiften tragen fcmubige Lumpen, und fcheinen fich feit ihrer Beburt nicht gewaschen zu haben. Lippen, Rinn, Arme und hals tattuiren fie und farben bas Innere ber hand und die Magel der Sande und Rufe mit Benna roth. Dazu tommen, als Ochmuck, blaue Glasforallen um Arme und Beine, ein grober Ring im Masenknorpel, Silberflumpen in ben Ohren, ein Stirnband von fiber: nen Mungen, seidene Banber und Goldmungen in bas Baar geflochten. Die Augapfel merben geschwarzt und bie Brufte bis zu den Achseln empor geprefit, damit man fie ben Rinbern, welche in einem lebernen Sacte auf bem Rucken bangen, uber bie Ochultern reichen tann. Die Bebuinen laffen fich alle beschneiben und beobachten jum Theil auch die Kaftenzeit, Reinigung und Betfinnben, find aber babei falfch, abgefeimt und biebifch, und balten Rauben und Dlundern fur ein erlaubtes Gemerbe. Sie ftehen eigentlich unter feiner Regierung, und felbft ihre Emire haben wenig Sewalt, benn die Blutrache fann fich auch auf fie erstrecken. Die Beiber werben von den Mannern despotisch regiert, benn sie werben be

fanntlich, nach Mohamebs Religion, wenig geachtet, in: bem fie von Befete ausgeschloffen finb. Man bat feine Schulen, und felbft die Scheifs fonnen baufig weber lefen noch schreiben. Priefter (Mollahs) werben nicht gebraucht, und eben fo wenig Rirchen (Dofcheen), benn Die Ramilienvater beforgen in Diefer Binficht bas Mothe menbige. Der Bebuine bleibt fich immer gleich; man fiebt ibn faft nie lachen; er ift eben fo gleichgultig gegen Freude und Gluck, als gegen Leib und Bibermartigfeit. Die jablreichften und machtigften Buftengraber maren fruber bie Bahabiten. Gie find in religibfer Sinficht, wenn man Mohameds Religion mit ber driftlichen vergleichen will, ungefahr bas, mas die Protestanten unter ben Chriften find. Ihr Stifter, Abd:el:Bahab, geb. 1720. lehrte, daß die mundlichen Ueberlieferungen gum Roran abgeschafft werben mußten, bag bie himmelfahrt Mohameds eine Sage fei, und ber Prophet Mohamed nur als weiser frommer Denich betrachtet werden muffe. Er nahm bloß jum Glaubensbefenntniffe bie Borte an: Es ift fein Gott, außer Gott. Er eiferte gegen bie abgottische Berehrung Mohameds, gegen bie Beichlichkeit und den Drunk der Muselmanner und ben Drunk ihrer Mofcheen, und verbot felbft den Gebrauch des Raffees und bes Tabacts. Seine Anhanger breiteten fich über bas gange Mediched aus, beunruhigten in vielen Raub: ungen Sprien, die Gegend von Bagbad, und bemachtigten nich felbit ber beiligen Stabte Meffa und Mebing, mo fle vieles zerftorten und unermefliche Reichthumer mit fortidleppten. Dehemed Ali und feinem Gohn Ibrahim gelang es endlich, die Bahabiten mehrmals zu schlagen, ihnen die heiligen Stadte wieder zu entreißen, und felbft ibre hauptstadt Drehveh zu erobern und zu zerftoren. Sest find fie außerft gefchwacht, leben gerftreut, aber als vertilgt find fie nicht zu betrachten. In Beziehung auf Bitten und Gebrauche gleichen fie, wie in allen andern Studen, ben Beduinen Die seghaften Araber in ben Beabten halten fich, wenn ihre Umftande es erlauben, mehre Sclaven, welche in der Regel Neger find. Die Sclavinnen in den Harems kommen sammtlich aus Habesch. Erhält eine Sclavin von ihrem Herrn ein Kind, ist er verpflichtet, sie zu heirathen. Biele Einwohner der Städte am rothen Meer halten sich keine andere Frauen, als Habessinierinnen, theils weil diese wohlfeiler, theils weil sie denksamer sind, als die arabisschen Beiber. Unverheirathete Manner sindet man selten, und wenn Fremde sich langere Zeit in den Städten aufhalten, kaufen sie sich eine Sclavin, welche sie bei ihrer Abreise wieder verkaufen.

# Bölkerkunde

ober

# Sebensweise, Sitten und Gebrauche

ber verschiedenen Bölfer.

# Afrika.

Pafrifa (Untolt) wurde fruher von den Griechen Ly: bien (Lowenland) genannt. Der ganze Erdtheil ift, mit Ausnahme der Landenge von Guez im Often, von Meeren umfloffen, und wenn die Kuften dem Schiffer gaftliche Safen gewährten, so wurde Afrika fich mit allen

Erdebeilen in Berbindung fegen fonnen.

Die drei Meere, welche den Kontinent umfluthen, find ber Indische Ocean im Often und Guden, ber At: lantische im Besten und bas Mittelmeer im Morben. Der größte Theil von Afrika liegt in der heißen Bone awischen ben beiden Benbefreisen, nur ein fleiner Theil befindet fich in der gemäßigten Bone. Begen ber Lage und Beschaffenheit des Landes ift es hier viel heißer, als in den andern Tropenlandern unter gleicher Breite. Die Lander der heißen Bone haben nur zwei Sabredzeiten, eine troctene und eine naffe. Beinahe 8 Monate Des Jahres bindurch genieft man in Afrifa icones Better bei einem ret nen, wolfenlofen himmel, von beffen intenfer Blaue, welche bem Indigo gleich ift, ber unter ihm gebeiht, fich ber im hoben Morben mobnende Europaer feinen Begriff machen Morgen: und Abenddammerung ift hier unbes fannt; wie die Sahreszeiten ichroff medfeln, fo auch Zag und Macht. Schnell fleigt die Sonne des Mor: gens über den Rand der Wufte ober bes Meeres fent: recht empor, so daß das Auge den hellen Glanz bes

leuchtenben Taggeftirnes faum ju ertragen vermag, und ebenso steigt sie auch wieder in die Ebene binab. 8 Monaten tritt endlich die Regenzeit ein. Seftige Donner: ichlage und Sturme verfunden bie Erquidung ber Marur. Alles ermacht zum neuen Leben; die Bufte wird grun. und Geen und Gumpfe bilden fich por uns und um Raule Dunfte, welche der Entwickelung giftiger uns. Infectenwolfen fo gunftig find, fteigen nun in Daffe aus den Diederungen auf. Die dort befindlichen Rremden. die Europäer, fühlen dann den Reim des verberblichen Tropenfiebers, ben Reim des Todes in fich, bem fie auch nur felten entgehen. Much die trockene Sahreszeit tragt jur Entwickelung biefes Riebers bei, wenn ber Rrembe fich des Machts gegen die Ralte der Luft, die oft pids: lich eintritt, nicht forgfältig vermahrt. 3wifden ben beiden Bendefreisen weben die Paffat; oder beftandigen Binde, in der nordlichen Salfte Mordoft, in der füblichen Sudoft. Rurchtbar und gefahrlich fur die Reifenden durch die Bufte ift der Sandwind. Wenn unter bem fen genden Sonnenftrable die lette Opur des Pflanzenlebens in Staub gerfallen ift, berührt den Boden einer ber entaeaengesetten Luftstrome, beren Streit fich in freifen: ber Bewegung ausgleicht. Die Bufte nimmt nun gleich fam die Matur bes Meeres an; der Sand wird beweg: lich und erfullt die Luft, welche nach Beschaffenheit bes Sandes bald rothlich, bald gelblich ober blaulich erfcheint. Sandhofen tangen daher und merben den Raravanen gefährlich, indem fie theils erstickend heife Luftftrome berbeiführen und theils mit Blindheit endigende Augen entaundung verurfachen. Benn auch achtbare Reisende es in Abrede ftellen, daß gange Raravanen vom Cante verschuttet worden seien, so ift body wol nicht zu bezweit feln . daß Mancher , vom Sandwinde erftickt , in ber Bufte ber Auferstehung harret. Bei folden Sandwin den steigt das Thermometer nicht selten auf 40 Grad Diefer giftige Wind wird bier Barmattan Reaumur. Ungeachtet großer, an einander himomock genannt.

Rettengebirge hat bas Land bennoch mehr Ebenen, als die übrigen Erdtheile. Sehr große, oft 8 bis 9 Tage: reisen lange Sandwüsten durchziehen Afrika in verschie benen Richtungen. Damit aber diese Wüsten zu durch; reisen sind, hat die Vorsehung dieselben mit Dasen (fruchtbare Strecken mit frischen Quellen) ziemlich zahl; reich versehen. Diese Wüsten und einige kleine Strecken mehr abgerechnet, prangt das Land im Begetationskleide ber reichsten und üppigsten Tropennatur.

Die Bewohner Afrika's theilen fich in Eingeborne und Fremde, die Eingebornen in Neger und Nichtneger.

Die Eingewanderten, welche man in Afrika trifft, find: Araber, Mauren, Turten, Mammelucken, Juden

und Europäer.

Die Staatsverfassung ist in allen afrikanischen Landern durchaus despotisch. Auf welcher Stufe der Billedung viele afrikanische Majestäten stehen, geht aus Folzgendem hervor. Einige treten, nachdem sie ihr Mittagsmahl verzehrt haben, aus ihrer Hutte hervor, und erlauben auch den andern Bolkern der Erde, zu essen; einige schreieben der Sonne täglich ihren Lauf vor, hüten sich aber, derselben einen rückgängigen zu besehlen; noch andere wähnen, Gott beinahe gleich zu sein. Daß an Civilissation solcher Staaten, wenn nichts Außerordentliches passitet, noch nicht so bald zu benken, ist begreissich. Doch im Süden und Norden Afrika's ist durch Engländer und Franzosen der Ansang schon dazu gemacht.

Die Mehrzahl der Negervoller Afrika's ist dem naturlichen Glauben an einen Gott zugethan, aber größten; theils noch Fetischverehrer. Dies ist auch nicht anders denkbar, da sie auf einer so niederen Stufe der Kultur stehen. Lehrt doch sowol die heilige als profane Geschichte, daß der Mensch sich seinen Gott von jeher versischieden dachte und vorstellte, je nachdem die Stufe der Bildung war, worauf er sich befand; so denn naturlich auch dieses Bolk. Jeder Neger hat seinen Fetisch, aber auch alle haben einen Gott, der nach ihrem Ausdruck die

Schwarzen wie die Weißen erschaffen hat, erhalt und richtet. Außer diesen Fetischbienern giebt es hier viele Muhamedaner, welche nicht weniger Fetischverehrer sind, wenn sie es auch heimlicher thun. Sie bewohnen haupts sächlich Aegypten, Nordafrika, Nubien und Kordofan, und zeichnen sich durch die gräulichste aller menschlichen Unarren, durch Verfolgung Andersdenkender, aus, die den Negervölkern und Beiden völlig fremd ist.

Anm. Fetischisnus ist die göttliche Berehrung belebter ober umbelebter Wesen, natürlicher ober fünstlicher Körper. Die Fetische lassen sich daher in 2 Classen, in Naturschöpfungen und Menschenwerke, theilen. So beteten die alten Deutschen, die Perser, die Araber, die Bewohner bes Kautasus u. A. die Etemente und Berge an; die Hindu, Kamtschadalen, Parther Flüsse und Quellen, die Jastuten und Slaven Wälder, Bäume, Sträucher ze.; die Negypter u. A. Thiere; noch andere Böller beten Steine, Hunung des Göttlichen, und der rohe Mensch such das eine Albung des Göttlichen, und der rohe Mensch such ber Natur und macht oft, um nur eine Gottheit zu haben, das Erste Beste zu berselben.

Dem Christenthume hat es bisher nicht recht gelin: aen wollen , fich in diefem Beittheile einheimifch ju machen. Ginft blubete freilich im romifchen Afrita und Meanpten die Rirche Chrifti, allein fie fam gang berab. In neuerer Beit haben fich wieber in Afrita Chriften aller Confessionen ale Rolonisten angesiedelt, wovon wir bof fen, daß ihr Glaube eine Leuchte fein werbe benen, bie bei ihnen und um fie noch im Dunkeln mandeln; auf bem Rap der guten hoffnung wirken Miffionare fur die Berbreitung des Chriftenthums; und auch im nordlichen, von den Krangofen eroberten Ufrifa ift ichon bas Rreug, bes Glaubens Beichen, aufgerichtet. Bertrauen wir benn bem herrn aller herren, daß er immer mehr und mehr auch in diefem Welttheile feine Rinder hinführen wird jum Glauben an ben, in beffen Ramen fich Aller Rnice bengen follen!

# Einwohner von Habesch.

Dabeich, Abyssinien, ist das alte Aethiopien, ein großer afrikanischer Landstrich, der vom rothen Meer, von Rubien, Adel, Ajan und Nigritien begranzt wird. Das Land ift sehr gebirgig und man konnte es Afrika's Schweiz nennen. Der größere Theil des Landes ist noch ziemlich unbekannt. Habesch gehort zu den reichsten Landern der Groe; die Natur hat es mit Thieren, Pflanzzen und Mineralien in größter Fulle ausgestattet; der Segen ist so groß, daß das fruchtbare Land jährlich 3 Ernten liefert. Es besinden sich daselbst folgende Bolfer:

#### Babeffinier.

Die Sabeffinier find mittler Große, haben große Mugen mit angenehmem Blide, hervortretende Baden: Enochen und Rinnladen und dunfelbraune Sautfarbe. Sie wohnen in Stadten und Dorfern, und find febr gelehrig, aber auch unter bem Druck langer Unarchie febr falfd und verratherifch geworden. Ihre Rultur ift febr gering, und fie verfteben nur Baumwolle ju weben, Leber ju gerben und Langen, Deffer und Baffen ju verfertigen. Bornehme tragen eine Ocharpe um ben Leib, Sandalen an den Sugen und ein weit hinuntergehendes baumwollenes Oberfleid; Arme fleiben fich in Felle. Rinder find unbefleidet. Bei beiden Gefchlechtern ift ber Baarpus eine Sauptangelegenheit. Jeden Abend wird bas Saar mit Butter eingeschmiert, und barauf bes Mor: gens getraufelt und frifirt. Daß am Tage bann bie Butter finfend von ben Bangen heruntertraufelt, ift begreiflich. Beirathen werden fehr jung gefchloffen; das weibliche Geschlecht heirathet mit dem 10ten ober 12ten, das mannliche mit dem 14ten Jahre. Wird die Che Eirchlich eingefegnet, fo gilt fie fur unaufloelich: bies ge: ichieht aber in ber Regel nicht, und die Polygamie ift sogar unter ben bobern Standen berricbend. Bill ber

Sabeffinier ein Dabchen heirathen, fo macht er bie Sache mit ben Eltern bes Dabtens ab, welches um ihre Meinung nicht gefragt wird. Die Mitgift besteht in Gold, Bieh und Gewehren; ift biefes alles in Ordnung, bann kommen bie Rreunde gufammen, und man erflart bie Che fur geschloffen. Es wird nun ein Dabl gege: ben, nach welchem einige Freunde bie Braut auf ihren Schultern in bas Saus bes Mannes tragen. Dahrungsmittel find, felbft bei ben Bornehmen, fehr einfach. Man traat die Speisen in einem fcmargen Befchirr auf, fest fich babei auf geflochtene Matten nies der, und hat weder Gervietten noch Teller. Runde Ruchen von feinerem und groberem Mehl, ihr tagliches Brot, vertreten bie Stelle von beiden. Ihre Speifen find gewöhnlich ftart mit Butter und Bewurgen gubes reitet. und als Leckerbiffen gilt ein Stuck robes Rind. fleisch mit vielem Pfeffer und Galg, wobei fich einige noch einer Sauce bedienen follen, die mit einigen Bu fagen aus den Erfrementen ber Eingeweide bes gefchlachs teten Ochsen gemacht wird. Much wird von Einigen er gahlt, bag fie fogar aus einem noch lebenben Rindvieb zuweilen ein Stud Rleifch ausschneiben und es als Leders biffen verzehren. Sonig icheint übrigens die allgemeine Speife, und eine Art Deth und fauerliches Bier bas allgemeine Getrant ju fein. Bei einem Gaftmahl wird ber berauschende Dicth zuerft aus Rrugen getrunten, nach Beschluß der Mablzeit aber trinft man ibn aus einem großen Ochsenhorn. Dan will wiffen, baf Bor nehme fich von ihren Dagen auf die Beife futtern laffen, bag diefelben ihnen bas Fleisch zerschneiben und in gros fien Studen in den Mund fteden muffen. Bei großen Gaftmahlen follen, nach Lohr's Bericht, Die Damen große Stude Rleifch zusammenrollen und ihrem Nachbaren, ber zwischen ihnen fist, in ben Mund ftecken. Go lange ber herr nicht fatt ift, wendet er fich wechselsweise mit weit ges offnetem Munde von einer Rachbarin gur andern, um von ihnen seinen Magen füllen zu laffen. 36 der

herr gefattigt, so gebietet ihm die Pflicht, auch feinen Damen ein fleines Rollchen in den Dund ju fecken.

Ihre Bohnungen find größtentheils elende, leichte Hutten, aus Holz, Lehm, Rohr und Stroh rund oder viereckig mit einem kegelformigen Dache erbaut, und zwar so niedrig, daß man nicht aufrecht darin stehen kann. Die Sauser der Bornehmen sind geräumig und reinlich, und ofters mit kostbaren Fußteppichen und schönen Sopha's versehen, aber alle nur Ein Stockwerk hoch.

Die Babeffinier find Monophpsiten, b. h. folde Chriften, die in Chrifto nur die gottliche Matur annehmen und fein Menfchfein leugnen, indem fie behaupten: Chris ftus habe nur einen Scheinkorper angenommen, ber baher auch eines wirklichen Leibens nicht fahig gewesen fei. Sie gablen in Afrifa und bem Oriente viele Anhanger, die unter bem Namen Entychianer, Jacobiten u. f. w. vortommen. Ihre fleinen runden mit fegelformigen Strobbachern bebeckten Rirchen fteben auf Sugeln, von Cedern umgeben, in der Dabe fliegenden Baffers; in: wendig bangen fie voll fchlechter Gemalbe. In diefen Rirchen muß, wie in den griechischen, Jedermann fteben, bie Schuhe muffen vor der Thur abgelegt und jede Uns reinigfeit muß vermieden merden; auch mer vorbeireitet. muß absteigen , und eine Strecke ju Suß geben. Sottesbienft befteht nur im Borlefen biblifcher Stellen, und Austheilen bes Abendmahle. Bon Predigt und Rirchengesang weiß man nichts. Streng halt man an ber Ausubung des Religionsfultus im Meugern; man halt die Ochale, aus welcher der labende Inhalt ver: Schuttet ift, um fo fefter. Die Reier ber Refte, Saltung ber Fasttage, Berfagung ber Bebete, Besuchung ber Rirchen, Berehrung ber Beiligen u. bal. werben mit Strenge beobachtet. Bom Beifte bes Chriftenthums find faum Spuren vorhanden. Das Kreus, bas auch ber gemeinfte Sabessinier auf Stirn und Sand eingeatet tragt, ift nebft dem Rofenfrang bas einzige Zeichen driftliden Ursprungs. Die meift sehr unwissenden Beift: lichen sind verheirathet und werben an bem Rreuze erstannt, das sie beim Ausgehen in der hand tragen und zum Kuffen darbieten. Der erste Seistliche, der von dem Patriarchen zu Kairo eingesetzt wird, führt den Litel Abuna (unser Bater). Der Abuna ordinirt durch Awblasen und Kreuzmachen, und lebt von den Sebuhren für diese Weihe und dem Ertrage einiger Ländereien.

Bon der Bibel haben fie eine vollständige Ueber: fegung des Alten und Deuen Teftaments, worin aber bie Apofruphen unter die übrigen Bucher vertheilt find und fich auch noch andere Appfropha finden. Mebre jubifche Bebrauche, unter andern die Befchneibung, find Mus religiofen Grundfagen effen fie tein beibehalten. Schweinfleisch und feiern ben Sabbath neben bem Sonn: tage. Ermachfene werben bei ber Taufe gang unterges taucht, Rinder nur besprengt. Beim Abendmabl, mel ches Miemand vor bem 25ften Sahre empfangen tann, bedienen fie fich bes gefauerten (am Charfreitage bes uns gefauerten) Brots, und ber Bein wird ben Communis fanten in einem Loffel gereicht. Die Raften find bier vielfach und ftrenge; jeder Mittwoch und Freitag find Rafttage, wo bis Connenuntergang gar nichts genoffen wird. Der Kaifer (Reque) Efa Quarlu, aus der feit 1268 regierenden Donaftie Salomon, ubt auch in firch lichen Ungelegenheiten eine unumschrankte Gemalt aus. Er hatte, obwohl die Sabeffinier ftreng auf Monogamie halten, allein das Borrecht der Bielmeiberei. Die Ber rechtigfeitepflege ift elend. Einen Berbrecher aufzufinden. bleibt bem Rlager überlaffen, benn die Obriafeit be: fummert fich nicht barum. Der Morber wird ben Ber wandten bes Gemorbeten jur freien Disposition überge ben, und, von biefen gewohnlich auf ben Marttplas geführt, mit Langen und Dolchen niedergebohrt; nur fel ten gestattet man ihm, fich loszufaufen.

Ift Jemand geftorben, wird er gewaschen, gerauchert und in Kleiber eingewickelt. Bornehme bedeckt man mit einer Ochsenhaut und lagt fie eiligst von Prieftern fort tragen. Im Grabe wird aus dem Evangelio Johannis ein Abschnitt vorgelesen, der Leichnam geräuchert, mit Beihwasser besprengt und ins Grab geworfen. Hat Jemand Trauer, laßt er sich das Haupthaar abscheren, und stirbt der König, geschieht es von allen Unterthanen. Bei allen Leichen wird ein jammerliches Geheul erhoben. Die Beiber rühren die Trommel, man zerkraßt sich zum Zeichen der Trauer des Gesicht, hauptsächlich in den Schläsen, wo man mit dem Nagel ein Stück Haut abstraßt. Die Leichenbegleiter essen 3 Tage nach der Beserbigung nirgends anders, als im Trauerhause.

#### Die Schangalla.

Schanaalla bedeutet die Schwarzen im Nieberlande. In Seftalt follen fie den Affen fehr nahe fommen. Gie find bunkelfcmarz, haben wollige Saare, aufgestulpte Da: fen, aufgeworfene Lippen, hervorftebende Backenknochen, fleine Augen und einen großen Mund. Dies Bolt lebt größtentheils in sumpfigen Balbern von Jago und Rifcherei. Biehaucht und Ackerbau fennt es nicht. Ihre Bohnungen bestehen aus gusammengebundenen Baum: zweigen, die man mit Thierhauten behangt. Gie nah: ren fich von dem Rleisch der Elephanten . Dashorner. Straufe und Rlufpferde; effen aber auch Rifche, Ochlan: gen, Beufdrecken, Gibechfen und Rrofobille. find Muhamedaner, aber die Meiften verehren Schlangen, ben Mond, die Planeten und Baume. Gie haben Rauberer und Wahrfager und fommen in ihrem Fetifch: bienft jum großen Theil mit ben Regern überein. Die Babeffinier fuhren bestandig Krieg mit ihnen, und ma: chen Biele ju Gefangenen, die fie als Sclaven mit fich führen. Bas nicht als Oclave mitgeführt wird, gleich: viel ob Mann, Weib oder Rind, wird niedergemetelt. Solche Rampfe find mitunter fehr blutig, da es fich bei ben bedrobeten Schangalla's um Freiheit, Ramilie und Leben handelt. Unverheirathete geben gang nacht, und Berheirathete haben um die Mitte des Leibes eine kleine Bedeckung. Die Heirathen werden sehr frühe geschlossen. Ein neugebornes Kind wird in ein Stud Zeug aus Baumrinde gewickelt, und am Baum aufgehängt, damit es nicht von Schlangen und den großen Ameisen aufgefressen werde. Nach Berlauf einiger Zeit nimmt die Mutter es auf dem Rucken überall mit sich herum, und reicht ihm die Brust über die Schulter hin.

#### Die Galla,

welche theils in Habesch, theils an der Subseite besselben wohnen, sind Heiden, und erbitterte Feinde der Habesssiere. Sie sind raubsüchtig und blutdurstig und morden Alles, was ihnen in ihren Kriegen und bei ihren lleberfällen vorkommt. Ungemein abgehärtet, kön: nen sie Hunger und Wangel sehr leicht ertragen. Es darf sich kein Jüngling das Haupt scheren, bevor er nicht im Kriege einen Feind, oder aber auf der Jagd ein wildes Thier erlegt hat. Ihre Wassen sind hollzerne Lanzen, deren Spisen im Feuer gehärtet sind. Sie leben bloß von ihren Kindviehheerden, die sie in Krieges: sowol als Friedenszeiten vor sich her treiben, und von deren Fleisch und Wilch sie sich nähren; Brot genießen sie nicht.

Sie find von mittler Große, brauner Farbe, theils mit langem, theils mit frausem haar, welches fie mit Kett ober Butter einschmieren.

Obgleich sie bem größten Theile nach Seiben und Fetischdiener sind, so findet man boch viele Gebrauche unter ihnen, die vom Muhamedanismus zeugen. Ger wisse Steine und Sterne, der Mond, vorzüglich der Neumond, sind Gegenstände ihrer Berehrung. Sie glaus ben durchgängig an ein zweites Leben nach dem Tode, und zwar so, daß sie mit ihrem Körper, sowie er auf der Erde war, wieder auferstehen und ein neues Leben, in einem weit vollkommneren Zustande (wo, das wissen sie nicht), wieder anfangen und nicht mehr serben werden.

Bon tunftiger Strafe haben fie keine Begriffe, aber ihre Belohnung wird in einem behaglichen Zustande weiser Ruhe und Zufriedenheit mit ihren guten Freunden und

ihrer Familie besteben.

Sie verheirathen fich oftere mit Babeffinierinnen. aber bie aus folden Ehen erzeugten Rinder gelangen nie zu einem offentlichen Amte. Bielweiberei ift zwar er: laubt, boch macht man felten Gebrauch bavon. Bleibt Die Che aber finderlos, oder fommen nur wenige Rinder, fo bat man Kalle, daß die erfte Frau ihrem Mann noch eine zweite Rrau juführt. Der altefte Gohn ift bes Baters alleiniger Erbe, bagegen aber auch heilig verpflich: tet, benfelben in feinen alten Tagen ju verpflegen. Stirbt ein alterer Bruder, fo ift ber jungere Bruder verbunden, beffen nachgelaffene Bittme ju beirathen, wenn biefelbe noch zur Rindererzeugung fahig ift. Ochlachten bie Balla eine Ruh, so beschmieren fie fich mit dem frischen Blute berfelben, und hangen fich bie Ralbaunen und Ginge: weibe, welche fie nachdem an die Beiber geben, um ben Sals. Much kommt es vor, daß fie fich die Einge: weibe in die haare flechten, ober fie wie einen Gurtel um den Leib winden und bis jum Berfaulen tragen. Die Balla geben fast gang nacht, nur mit einem Biegen: felle bedectt, ober mit einem Stuck Leber umgurtet. Ropf und Leib falbt man mit Butter ober Rett, welches am Rorper herabtrieft.

#### Bewohner Rubiens.

Nubien wird im Westen von der Sahara und Nisgritien, im Norden von Aegypten, im Often von der Ruste Aber und im Suden von Habessinien begrangt. Der Boden ist von dem in Habessinien ganz verschieden; das Hochgebirge hat aufgehört, nur einzelne Bergketten von unbedeutender Sohe ziehen sich von beiben Seiten

bes Mils, befonders aber zwifden biefem und bem rothen Meere, bin burch bas Land, und ber Dill felbft flieft in einem bisweilen zwei Stunden breiten Thale. 3wifchen ben Gebirgen, die im Guben als Borgebirge bes malb: reichen Sabeich noch weniaftens mit Gebuich bebect find. von ba an gegen Rorben aber vollig fahl werben, gieben fich mafferlofe Sandwuften bin , unter benen befonders bie große Strecke zwischen den beiden Rrummungen des Mils, gang ber eigentlichen Sabara gleich, ju bes merten ift. Benig Stellen find in ber Bufte und ben Gebirgen, wo hinlangliche Rruchtbarfeit ift, um ben Bos ben mit Offangen ju bedecken, aber fehr fruchtbar ift bas Milthal, wenigstens in den meiften Begenden und bie Im Milthale allein finden fich Stadte und Milinseln. Dorfer; die Bufte burchichwarmen nur rauberische Domabenftamme. Die Ginwohner find von drei verichiedenen Hauptstammen: Barabras, Meger und Araber.

Die Barabra (Dongolawi, Ruba) gehoren jum großen Stamme ber Berbern in Nordafrifa. Gie find broncefarbig, fcon gebaut, mit lockigem haar und bicken Lippen, haben etwas Megerhaftes und bewohnen Stadte und Dorfer. Gebruckt von feinem aanvtifchen 3ming herrn, Dehemet Ili, fcmachtet ber Barabra, tros feit nes Rleifes und feiner doppelten Ernte, im außerften Elende. Saufig besteht feine Rahrung bloß in Baffer. gefochten Bohnenblattern, gefauerter Milch und Durrha: Rleisch wird nur beim Tode einer wohlhabenden brot. Person genoffen, wenn die Bermandten ihr ju Ehren cine Ruh ichlachten tonnen. Gin großes, von Rett und Schmuß burchdrungenes, baumwollenes Tuch, über Die Schultern und Lenden geworfen, bildet den gangen Un: jug der Manner; ihre von Butter triefenden Saare ban: gen ihnen in fleine Bopfe gewickelt auf ben Racken; fie tragen Sandalen, bei benen Sohlen und Riemwerte nur aus einem Stuck Leber bestehen. Seber hat am linken Oberarm ein furges Meffer angebunden, nebft einigen in Leder eingenähren Zauberformeln als Amulette. Der Angug ber Beiber beidrantt fich ebenfalls auf ein weifliches Baumwollentuch, Milai genannt; es hat einen breiten rothen Streif, einen Endfaum und wird von ihnen felbst verfertigt. Außerdem ichmuden fie fich auch mit dicen filbernen Ringen in Dafen und Ohren. Gols bene Mafenringe find felten, und werden nur bei Bors nehmeren angetroffen. Die Bobihabenden tragen aber an Armen und Beinen filberne Opangen. Die Seiten bes Ropfes und ben Sals verzieren fie mit Glasperlen und unformlichen Rugeln von Bernftein. Galante Ochons beiten farben fich bas Innere ber Sand und bie Dagel mit hennablattern roth, Augenlieder und Lippen aber werden mit Antimonium ichmarg gefarbt. Bis ju ihrer Bers heirathung tragen die Dabden einen Burtel um die Lene ben, an welchem ungablige Leberftreifen berabhangen. Die Rnaben geben bis ins gebnte Sahr unbefleibet. Die Jungfrauen find ichon, von intereffanter Gefichtes und Rorperform, aber bas Elend ber Arquen macht, baf fie fehr balb altern. Das Mabchen wird im Ilten ober 11ten Jahre verheirathet und von der Mutter verfauft. Auf Buneigung fommt es beim Beirathen nicht an. Rruber toftete ein Dabchen 12 bis 15 Dufaten, in neuerer Zeit find fie aber mohlfeiler geworben, und man erhalt ein ichones Mabchen fur 6 bis 8 Dufaten. Die Sittenloffa: feit der geschiedenen Frauen ift so groß, daß fie fich ben arobsten Ausschweifungen bingeben. Die Trennung ber Che wird ohne alle Formalitat, wie die Che felbft, vollzogen. Das Beib fehrt gur Mutter gurud, nimmt bie Rinder mit, welche fie nun bis ins fiebente Sahr erzieht; nach biefer Zeit nimmt der Bater die Gobne, und die Tochter bleiben Eigenthum der Mutter. Gie fann auch fogleich nach ber Chescheibung wieder eine Che ichließen. Diesem Ralle ift ber Beirgthepreis etwa um ein Drittel geringer, als bei ber erften Berebelichung. Ochlieft ein Chepaar wieder Frieden, fo muß ber Mann dem Beibe amei Stud Baumwollenzeug von 8 Speciesthalern geben. Die Wohnungen sind außerst armselig. Früher wurden sie aus roben Backteinen oder Quadern aufgeführt, jest werden sie aus Stroh erbaut. Mit dem Wohlstande nimmt Bevölkerung und Alles ab. Wo vor 50 Jahren 1000 Wasserräder zur Bewässerung des Landes aus dem Ril im Gange waren, sinden sich jest kaum 300.

Die vorzüglichfte Beschäftigung ber Barabra ift ber Diefe gange Landwirthichaft aber beschrankt Acerbau. fich barauf, bas geebnete Erbreich mit ber Saue etwas aufzugraben, in regelmäßige Bierecke abzutheilen, und zu beiden Geiten beffelben ein Goffe (Rinne) ju machen, um fie durch die Ochopfraber mit Baffer zu fullen. Es wird jahrlich zweimal geerntet, jedoch nicht auf dem name lichen Relbe. Die erfte Ernre mird im September gleich nach bem Abfall ber Ueberschwemmung gefaet und im Sanuar geschnitten, die andere folgt gleich barauf, und gelangt im Dai jur Reife. Dan faet Dais, Durrha und Doabem; auch Weizen und Gerfte. Der jabrliche Ertrag der Ernte muß theils in Geld, theils in ben Er: zeugniffen felbft verfteuert merben und biefe Berfteuerung ift so druckend, daß kaum so viel übrig bleibt fur ben Erzeuger, um, wenn ihn weder Biehseuche noch Dif wachs trifft, mit ben Geinen ju leben. Die Regierungs: form anlangend, fo fennt man gar feine andere, als bie bespotische; die gange Berwaltung ift in den Sanden turfifcher Militairbeamten, welche zugleich die Juftig auf gut turfifd, b. h. nach Gutbunken, verwalten.

Der Mahomedanismus herrscht, wie unter den Arabern und Negern in Sennaar, so auch unter den Barabra, wiewohl sie eine Menge heidnischer Sebräuche haben, die wieder mehr an das, was einst war, als an Mahos med erinnern. Auch Spuren des hier schnell vorübers gestreiften Christenthums sinden sich vor. Das Christens thum war einst in ganz Nubien herrschend und in Dons gola (Provinz in der Mitte von Nubien) regierten christe liche Könige. Als jedoch im 18ten Jahrhundert die Sule cane Aeapptens mächtig wurden, und Rubien unteriocht

worden war, breitete fich ber Islam aus, und bie drift: liche Rirche, von der civilifirten Belt abgeschnitten, ohne außere Bulfe, ohne innere Rraft, verichmand wieber. Roch im 14ten Jahrhundert gab es chriftliche Rirchen: jest liegen fie in Ruinen! Kaft in jedem Dorfe ift ein Rinderlehrer (Rafir), ber lefen und ichreiben fann, auch in ben Religionsgebrauchen bewandert ift. Er treibt feinen Ackerbau, sondern lebt von den freien Gaben der Rach: barn; bagegen muß er bie mannliche Sugend im Lefen und Schreiben unterrichten, wie auch im Beten. Eine Sportel ift bas Zauberformelichreiben, beren Unsehen in ber Bluthe fteht; man bangt fie fogar Pferben an. Die Barabra find bes Druckes, welchen fie leiben, und bes Elendes ungeachtet, das fie ju ertragen haben, immer guter Laune, fingen und tangen, fo oft fich ihnen Bes legenheit bietet , und vergeffen Unglud und Ochmera, Leid und Rummer, wenn fie nur Burfa zu trinfen haben. Wenn man Rrante von ihrem Uebel befreien will, sucht man dies durch Tang ju erreichen. Golche Tange find von denen, welche bei einer Sochzeit angestellt werben, nicht verschieden, nur finden fie bei Tage Statt, und ber ju heilende Rrante befinbet fich, mit ichonen Rleidern angethan, in der Mitte.

Bei Todesfällen sind folgende Gebräuche üblich. Sobald Jemand gestorben, läuft eine der Berwandten besselben unter lautem Geschrei auf den nächsten freien Plat, wo sie sich mit Staub und Schmut bestreut. Darauf kommen sogleich alle Beiber des Dorfes zusammen, und fangen an fläglich zu heulen. Den Todten wäscht man unter der Zeit, und wickelt ihn in ein Tuch. Benn er kaum kalt geworden ist, trägt man ihn auf einer Bettstelle, unter Begleitung der ganzen Bolksmenge, auf den Todtenacker am Rande der Bufte, und legt

Steine auf bas Grab.

Ihrem Character nach find die Barabra leichtsinnig, lustig, finnlich und sehr selbstjuchtig; sie wissen nicht, was Liebe, Freundschaft und Dankbarteit ift, und find und benfe

fertia und Reinde von anhaltenber Arbeit: bagegen haben fie aber bas Sute, baß fie nicht biebifch und rachfuchtia find.

#### Die Meger in Sennaar.

Das Land Gennaar bildet den sudlichen Theil von Rubien; es ift ein Regerstaat. Die Sauptstadt Gen: naar bilbet im Jinnern einen Salbfreis und hat einen Umfreis von brei Biertel Stunden. Die Baufer find auf Schutthaufen erbaut, welche aus ungeheuren Erum mern uralter Bauten bestehen. Gie find theils rund und mit Stroh gebeckt, theils Lehmgebaube, mit einem plats ten Dache, aber im elendeften Buftande.

Die Bewohner Gennaar's find den Schangalla's nicht unahnlich und gang gewiß ftammen fie aus ben fubmeft lichen gandern. Gie haben einen fupferfarbigen Teint, find groß und ftart, die Rinder beider Befchlechter von 12 bis 15 Sahren im Allgemeinen hubich. Die Beiber fehr ichon, und ihr Bang fowohl, ale ihre Saltung be: ben etwas Ebles. Ochabe, bag ber Rorper ber meiften von ihnen mit Beschmuren bedeckt ift, denn fie haben ichone Augen und angenehme Gefichtebilbung. Begen bes ungesunden Rima's und ber im hohen Grabe aus: ichweifenden Lebensweise werden die Bewohner von Gen: naar nicht alt. Dur die außerordentliche Fruchtbarfeit ber Weiber nebft dem ftarten Buflug von Regern aus andern Diftricten erhalten die Bevolkerung noch auf ziemlicher Sohe. Das Sauptnahrungsmittel ift Durrha: brot und fur die Mermern Mehl und Brot von einer geringern Art Durrha. Gie find maffig im Genug ber Opeifen , lieben aber gegohrne Getrante fehr. roftet namlich die Durrhakorner, überschuttet fie mit fal tem Baffer und trinft bas Gebraue nach 24 Stunden. Ihre Rleidung ift einfach, bestehend in blauen Suban: hemden und malerisch übergeworfenen Tuchern. Tracht ift im Allgemeinen noch diefelbe, welche man auf den Monumenten abachildet fieht. Gie tragen Sanbalen aus rothem Leder. Auffallend ift es, daß man hier Kri feure findet, welche ein eignes Bandwerk aus ber Runft, Die Saare ju flechten , machen. Bestimmt ift biefes bie altefte Bunft auf ber Erbe, welche fich in ununterbrochener Reihenfolge nachweiten laft. Drei bis vier Tage Arbeit wird für einen einzigen Ropf erforbert. Freilich bat eine folche Arisur ben Bortheil, ein ganges Jahr lang in gus tem Buftande ju fein. Gin Strumpfband aus Leber ohne Strumpfe, ein Rollier, an dem vorn eine tuchtige Tracht Amulette hangt, vollenben ben Dut einer Dame in Gen: Obwol beinahe unbefleibet, machen hier doch bie Frauen ihre Toilette. Sowohl die Befchneidung ber Manner, als der Beiber ift im Gebrauch. Will ein Mann heirathen, fo durchfprengt er ju Pferde bas Dorf ober bie Stadt, ihm folgen mehre Berwandte und alle feine Diener und Oclaven. Gie fingen, larmen, bleiben von Beit ju Beit fteben, um Cange aufzuführen, mobei fie Rufe und Sande in die heftigfte Bewegung feben. indem fie immer fingen. Erft fieben Tage nach ber Beis rath barf ber Mann im vertrauten Umgange mit feiner Frau leben. Bis dahin lebt ber Mann in Bechgelagen unter Freunden und Bermandten und die Frau wird be: Dach Berlauf biefer Zeit erhalten bie Bachter ber Frau ein Beichenf und werden verabichiedet. Gennaarer find falfch, eigenfuchtig, febr aberglaubifch, bennoch aber fehr lau in Beobachtung des Islam, ben fie befennen. Gie haben feine Achtung gegen die Frauen und verfaufen ohne Unftand die Mutter ihrer Rinder in Die Oclaverei. Gie find von der Berhangniflehre fo durchdrungen, daß fie ihr Leben ohne Rlage mit der größten Berlaugnung hingeben. Bird Jemand frant, fo fucht man ihn durch furchtbares Geheul ju heilen; Ras fire und Zauberer werden herbeigeholt, und allenfalls Beiber gebungen, den Larm zu vergrößern. Das Land hat einen eigenen Gultan, boch muß berfelbe Debemeb Ali Eribut bezahlen.

#### Die arabischen Wanderstämme.

Diefe Bebuinen: Araber fprechen ausschließlich die ara: bifche Oprache und find auf ihre Abfunft aus Sedjas ftolg, fo daß viele von ihnen nicht einmal die Dundart ber ihnen benachbarten Barabra verstehen, mit benen fie in feine ehelichen Berbindungen treten. Das Saar ber Araber ift nicht gelockt, und fie flechten baffelbe in 8 bis 10 Bopfe, die von ber Stirn über ben Scheitel nach dem Nacken bangen. Einige der Weiber tragen einen biden Saarzopf, ben fie mit Rorallenichnuren durchflechten und uber die Stirne legen, mas fehr gut aussehen foll. Gie find die am wenigsten gefarbten Bewohner Rubiens. Ihre Rleidung ift der der Barabra abnlich. Die Beiber ber Araber biefer Begend find mes gen ihrer Ochonheit beruhmt, aber von lockeren Gitten. Ihre porzuglichfte Beschäftigung ift Biebzucht. Dach bem Anfange ber Regenzeit gerftreuen fie fich mit ihren Beers ben auf ben Beibeplagen um die Brunnen in der Buften: fteppe, wo fie 6 bis 8 Monate verweilen. Mimmt ge: gen Ende des Rebrugr bas Baffer und bas Rutter in Diefer Begend ab, fo gieben fie mit ihrem Bieh einigen Sauntbrunnen, oder dem Dile naber. Ihre Belte, un: ter welchen fie wohnen, verfertigen fie felbft, und bas Beug, womit fie biefelben überfpannen, ift aus Rameel ober Ziegenhaaren. Ihre Meigung ift Rrieg und Raub, ihre Baffe ein gerades Ochwert. Die einzelnen Stamme besigen einige Pferde, welche fie besonders in den heißen Monaten Mai und Juni jur Jago bes Bilbes in ben Buftenfteppen gebrauchen, wo fie Strauge und Antilopen verfolgen.

#### Aegnpten.

Aegypten macht die nordostlichste Ede von Afrika aus. Es erfreut sich eines schonen, regelmäßigen, aber hochst einformigen Klima's. Die Monate der Ueber: schwemmung, von Juli bis December, entsprechen unserm

Winter, und find, wenigstens die letten derfelben, nebelig und tuhl, boch ist der Frost etwas Unerhörtes. Mit dem Zurucktritt des Baffers beginnt der Fruhling, alle Aecker werden bestellt, und das Land prangt überall mit Früchren und Bluthen, die Nachte sind dann wohl noch fuhl, aber die Lage heiß, so ist es vom December die Marz; die nachstfolgenden Monate die Mai sind die ungesundesten; vom Mai die wieder zur Ueberschwemmung ist die Lust zwar heiß, aber gesund. Bermöge seiner Lage und seiner Eingeschlossenheit ist Oberägypten bedeutend heißer, als die Gegenden am Meere; dort ist oft der Sand so durchs gluht, daß man ihn nicht betreten darf. Eine große Wohlthat für das Land ist der wenigstens 8 Monate herrschende fühlende und die Schiffsahrt stromauswärts begunstigende Nordwind.

Doch giebt es hier auch schädliche Winde, welche wir zu bemerten nicht unterlaffen tonnen. Bunachft ers mabnen wir des Barmattan, ber, in ber erhibten Bufte fich erzeugend, mit glubendem Sauche vom Aequator ber nach ben fubleren Gegenden weht, und in Italien als Strocco und in dem fublichen Opanien als Solano vers haucht. Ift man diesem Binde ausgesett, fo werden Mugen , Mund und Saumen fehr bald trocken und in 7 Tagen ichalt fich die Saut von Sanden und andern entbidften Theilen des Rorvers; bas Gras welft und wird burr, wie Beu, die Zweige ber Baume trauern und bie Blatter ichrumpfen zusammen. Gewöhnlich bauert dieser Bind 3 bis 5 Tage. Dem harmatten fehr ahnlich ift ber Chamfin, ein Gub: Subwestwind, welcher aus ben Buften über Megnoten weht. Der in Megopten fonft fo reine und flare himmel wird bann trube, und bie Sonne fieht wie eine violette Scheibe aus. Die graue, unertraglich beife Luft icheint mit einem außerst feinen. Alles durchdringenden Staube angefüllt, und ift fo trocken, baf die Pflanzen ichnell verwelfen, die Baume die Blat: ter verlieren. Die Lunge, von ber ju febr verdunnten Luft nicht mehr ausgefüllt, zieht fich zusammen, und wird geprest, ber Athem wird furz und schwer, die Haut trocken. Innere Glut zehrt am Rorper. Sind Reisende so unglucklich, vom Chamsin ohne Obdach gestroffen zu werden, so sind sie sehr übel daran, benn bei ben Bindstoßen vermehrt sich oft die Bige so sehr, daß die Lunge in convulsivische Bewegungen gerath, ber Umslauf des Blutes gehemmt wird und ploglicher Lod erfolgt.

Der einzige Rluß bes Landes und bie einzige Quelle feiner Fruchtbarteit ift ber Mil. Diefer tritt namlich je bes Sahr gur bestimmten Beit aus feinen Ufern und über fdwemmt bas gange Milthal. Diefe Ueberfchmemmung tritt regelmäßig in der Mitte Megyptens, Anfangs Juli, ein, und wird veranlagt burch bas Ochmelgen bes Bes birgsichnees und ben Meguinoctial: Regen, welche in ben oberhalb Acgypten gelegenen gandern fallen. 3wifchen bem 20ften bis 30ften September erhalt ber Rluß feine hochfte Bobe, worauf er fich etwa 14 Tage balt, mab rend welcher nur Stadte und Dorfer als Anfeln aus bem ungeheuern Gee hervorragen. Gobald ber Strom ju machfen anfangt, hat er noch bas reinfte Bebirgs: maffer, welches bann querft grun und fpater von ben erdigen Theilen rothlich wird. Sundert Theile Milwaffer enthalten bann 11 Theile Baffer. 9 Theile Roblenftoff. 6 Theile Gifenornd, 4 Theile Riefel, 4 Theile Magnefia, 18 Theile Ralf und 48 Theile Thon. Tritt das BBaffer barauf nach Berlauf einiger Wochen wieder in feine Ufer juruck, fo verbleibt bem überschwemmten Lande ein fo fruchtbarer Bodenfas, den der befte Dunger nicht ju erfeten vermag. Diefer Strom ift um fo mobitbatiger für das Land, weil er gerade in den Sommermonaten, wenn es bort am beigeften ift und gar nicht regnet, am hochften fteht, und in der Sahreszeit, in welcher obne ibn Alles verschmachten mußte, ben Boben trantt, und der Luft Reuchtiafeit mittheilt.

# Bewohner Aegyptens.

#### Die Ropten.

Es finden fich von den fruheften Zeiten ber in Megpp: ten zwei Menschenraffen, die negerartige, aus welcher bas gemeine Bolt bestand, und bie eblere Raffe der Priefter: und Rriegertafte. Abfommlinge ber erfteren nun find die Ropten , die alten Gigenthumer des Bodens, aber jett bes Erbes ihrer Bater bis auf menige Dorfer in Oberagppten beraubt und in ungefahr 30,000 Ramis lien im gangen Lande gerftreut. Ihre ichwargeibe Saut, ihr aufgedunsenes Besicht, ihre hervorquellenden Augen, ihre dicken Lippen, ihr wolliges haar lagt fie als Abfommlinge von Megern erfennen. Gie find unter bem Ramen : Ochreiber die erblichen Motare und Kinange beamten bes Landes. Ginig unter fich, beweifen fie fich feindselig gegen Alle, von denen fie nicht gerade abhangen; verloren ift der Fremde, der fich nicht vor ihnen butet oder fie im Kall der Doth nicht mit der großten Borficht behandelt. Falfcheit, Treulofigfeit, Bang gur beimlichen Angeberei, jum Spioniren und jur Bestechlichkeit bilden Die Grundlage ihres Characters, ber eine traurige Rolge ibrer gedrückten Lage und der Rothwendigkeit, fich gu verftellen und zu friechen, ift.

Ihrer Religion nach sind die Kopten monophysistische Christen (s. Dabessinien). Die Kinder werden nur in der Kirche und nie vor dem 40sten Tage nach der Gesburt, oft erst im 7ten Jahre getauft, erhalten aber gleich nach der Taufe auch den Abendmahlswein. Beim Abends mahl bedienen sie sich des gesäuerten Brots, welches gesbrochen wird, und den Bein genießen sie mit Löffeln. Die unter den Kopten gebräuchliche Beschneidung ist teine religiöse Ceremonie, wie bei den Juden (weshalb sie auch nicht von den Priestern verrichtet wird), sons dern ist nur eine Gewohnheit des Landes, welche enter weder das Klima veranlaßt oder das Beispiel der Time

ken eingeführt hat. Ihren Gottesblenst begehen sie in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag und besteht fast nur in Gebet, Gesang und Borlesen der Schrift. Die koptischen Priester, Kasse genannt, presdigen nie, und nur der Patriarch, der nicht bloß Geistlicher, sondern auch Oberrichter seines Bolkes ist, und mit orientalischer Devotion verehrt wird, halt jährlich einen eigenen Bortrag an das Bolk. Eine Borbereitung auf das Lehramt sindet nicht Statt; jeder Laie, wenn er nur im Stande ist, die Liturgie abzulesen, ist zum geistlichen Amte fähig, sobald er zum Priester geweiht ist. Die Messe wird nach Mitternacht gefeiert, und der Gottesdienst dauert bis zum Andruch des Tages, aber nur Wenige sinden sich dazu ein, und es wird in den Kirchen geraucht, getrunken und geplaudert

hinsichtlich der Tracht, Wohnung, Lebensweise u. f. w. fommen die Kopten mit den übrigen Bewoh:

nern Megyptens überein.

#### Die Mammelucken.

Die Mammelucken, d. h. Sclaven, waren von 1254 bis 1811, mit furgen Unterbrechungen nur, Die eigentlichen Berren Megpptens. Doch Debemed Ali, ber fich 1805 aus eigner Dachtvollfommenheit jum Das icha von Reappten erflart hatte, in welcher Burbe er von ber hohen Pforte bestätigt wurde, brachte ihnen burch eine schandliche Lift 1811 eine furchtbare Dieber: lage bei. Er ließ namlich alle Mammelucken zu einer gemeinschaftlichen Berathung in die Citabelle von Rairo berufen; als fie beifammen maren, wurden alle Thuren und Thore verschloffen, die Leibmache Debemeds fiel über fie ber und ermordete alle. Die Abwesenden floben, sobald ihnen diese Schreckensbotschaft zu Ohren tam. nach Mubien, und als man fie auch hier aufluchte, in bas Innere Sudans. Die Religion ber Mammeluden ift der Islam. Sie find beruhmt als gewandte Refter. In hinficht ber Lebensweise, Rleibung, Sitten und Be: brauche stimmen fie genau mit den Turken überein.

## Die Araber,

welche die Mehrzahl der Bewohner Aegyptens ausma: den, zerfallen in Beduinen, welche unter Belten in ber Bufte hausen, und Anfassige. Die Beduinen halten fich für die Ebelften, fie gerfallen in viele Stamme, welche in emigen Rehden mit einander leben. Gie haben Beerden, pachten und bebauen auch wol zuweilen etwas Ackerland am Rande der Bufte; fie find Rauber und Raufleute und vermiethen fich und ihre Rameele haufig ben Ra: ramanen jum Transport ihrer Baaren; die Meanpten zunächst wohnenden zahlen auch wol dem Dascha einen geringen Tribut. Die ansassigen Araber, von ben Be: buinen verachtet, find theils handwerfer, theils Acter: bauer, Rellahs. Diefe letteren, fruber frei, unterrichtet, gesittet und jeder Rultur quanglich. find jest ein elendes Bolf, unwissend, aberglaubifd, unendlich tief berabae: funten und entwurdigt. In jeder Art von Spisbuberei Meifter, fiehlen fie mit den Fugen, wenn man ihnen auf die Sande ficht, und wiffen augenblicklich die Ge: genftanbe, beren fie fich bemachtigt haben, im Sande gu veraraben. Gie befigen übrigens viele geiftige Rabiafeis ten, und nur die fortdauernbe Bedruckung ihrer beivo: tischen Regierung, die Unsicherheit und jest sogar ber Mangel alles Eigenthums, hat fie herabgebrucht. hemed Ali namlich hat allen urbaren Boden bes Landes fur Staatseigenthum erflart, fo, daß diefem Spfteme gemäß, aller tranbare Boben Gigenthum bes Dafcha ohne alle Ablofung, der Rellah aber jum leibeigenen Oclaven geworden ift, ber fich von benen in ben Plantagen ber Roloniallander nur badurch unterscheidet, daß er fur fei: nen Unterhalt felbst forgen muß. Jeder Fellahfamilie wird nun jahrlich der ju bebauende Boden, mit bem Bebeuten, mas darauf gebaut werben foll, angewiefen,

und ftreng barauf gehalten, bag biefe Anweisung befolgt und bas Grundftud gut bebaut werde. Sind in einem Begirf mehr Rellahs, als der Ackergrund erfordert, fo werden die überfluffigen Sande bahin verfest, wo bas Land ihrer dedarf. Jahrlich fucht ber Dafcha burch Un: leauna neuer Ranale und Damme neues Land gu ges winnen, und jahrlich werden viele hundert Ramilien ihrer Beimath entriffen, um den neugewonnenen Boben gu bebauen. Jeder Dagir oder Bei berichtet alljahrlich uber Die Quantitat und Qualitat bes vertheilten Bobens, über Die Ernte und ihren Ertrag an ben Staaterath, welcher nun nach Dagagbe biefer Berichte ben Diri ober bie Brundsteuer bestimmt, für welchen alle Landeserzeuaniffe abgeliefert werden muffen. Die Ernte wird nun eine gebracht, und nachdem jeder Familie die allerunentbebrlichfte Quantitat Lebensmittel gelaffen worden, muß ber gange Ertrag in die Magagine des Dascha's abgeliefert Diefer Ertrag wird nun nach einem von ber Regierung festaufegenden Preife angenommen, berechnet. bie Grundsteuer, Die Gaat und andere gethane Bor: fchuffe abgezogen, und ber naturlich nur fehr unbedeutenbe Reft dem Fellah in baarem Gelb ober Schaganweifun: gen ausgezahlt. Go ift der Bauer Megyptens nur eine bloge Gaes und Erntemaschine; er bearbeitet nur fein Reld, weil er die Baftonade fürchtet. Daber ift es benn auch nicht felten, bag gange Dorfichaften, um bem Druck ju entgehen, fich zu ihren Brubern in die Bufte fluch: Eine unausbleibliche Folge Diefes Onftems ift ber gangliche Berfall aller Moralitat und eine Entmuthigung bes gangen Bolfs, bas zwar ichon mehr als einmal bas unerträgliche Joch ju gerbrechen bemuht mar, aber bar burch nur in bartere Reffeln fich folug.

## Die Tarken,

als die gegenwartigen herren Aegyptens, nehmen unter ber Bevolferung den ersten Rang ein. Gie find gleiche

sam der Abel des Landes, ausgezeichnet durch Reichthum und Ansehen, besinden sich in ihren Sanden fast alle Zweige der öffentlichen Gewalt. Hartnäckig in ihren Meinungen, reizdar gegen Widerspruch, sind die Türken Aegyptens zwar nicht ohne Einsicht, aber ihre Trägheit, ihre weibische Lebensweise, macht sie unfähig zu anhalt tender geistiger Anstrengung, und wenn sie gegenwärtig auch die wissenschaftliche Ueberlegenheit der Europäer erfannt und eingesehen haben, so ist die wahre Empfänglichkeit und Vildsamkeit für höhere europäische Kultur, die man den heutigen Aegyptern nachrühmt, doch mehr bei den Arabern und dem auswachsenden, strenger erzogaenen, türksichen Geschlechte zu suchen.

Die Nahrungsmittel ber Aegppter, die, wie alle Morgenlander überhaupt, fehr maßig leben, find fehr ein: fach. Ein ichlechtes Brot von Durrha, über getrochnetem Difte gebacken, und robe Zwiebeln find Jahr aus, Jahr ein des Landmanns Roft; glucklich ift, wer zuweilen et: mas faure Milch, Rafe, Bonia und Datteln zu einiger Abwechselung haben fann. Der größte Theil des Bolfs genießt bes Sahres nur an ben beiden hochsten Resttagen Rleifc. Bei ben Reichen erfeten große und fcmer be: laftete Ochuffeln bie Manniafaltiafeit ber Berichte. Das Sauptgericht ift immer Villau (Geite 88) und Ragoute, Rarbonaben von hammelfleisch, Tauben und anderes Be: flugel. Stuble, Teller, Servietten, Loffel, Deffer und Glafer kennt man nicht; die Stelle bes Tischtuchs ver: tritt bei Bornehmen ein Teppich, bei Beringern ein großes auf die Erbe gebreitetes Leder. Man hockt auf die Fersen nieder, reift das Rleisch, bas jedoch schon in Stude zerlegt auf ben Tifch fommt, mit ben Rageln ab und wischt fich die Ringer am Brote ab. Der Wirth muß von Allem zuerft toften. Das gewöhnliche Betrant ift Milmaffer. Raffce ohne Mild und Bucker wird in Menge getrunken. Der aus Baffer, Bucker und burrem Obste bereitete Scherbet wird von Vornehmen fehr haufig getrunfen.

Die Wohnungen ber Aegypter find von eigner Bauart, und haben besonders fur das Muge bes Europaers etwas Ruinenartiges. Diefe Baufer ohne Dach, beren platte Decken, mit Bruftwehren umgeben, ber Abend: aufenthalt wie ber Morgenspagiergang ber Bevolferung find, bie vergitterten Fenfter, beren nur wenige auf Die Gaffe geben, die fcmanfenden Palmengipfel über ben Baufern und die ichlanken Minarets, die fie ebenfalls Bierlich überragen, alles macht einen besondern Gindruck. Rach ben Bermogensumftanden bes Befigers find in ben innern Gemachern Matten ober Teppiche von verschiedener Roftbarfeit ausgebreitet; weiche Matragen mit Lehnpolftern umgeben die Wande, und alles ift moglichft bequem ein: gerichtet. Das Wohnzimmer wird nicht felten burch in bem: felben angebrachte Opringbrunnen fuhl erhalten. Eliche, Geffel und bergleichen fieht man nicht; in Ermangelung ber Erfteren legt man beim Odreiben ein Brett auf bas linke Rnie. Alle Tifch ift bochftens ein Rug hoher Oche: mel mit runder fupferner Platte porhanden, um welchen man mit untergeschlagenen Beinen auf Politern fist. Die Betten bestehen blog aus einer Matrage von Baum: wolle, über welche ein leinenes Tuch genaht ift. Einen Theil ber Rleibung, besonders die Ropfbedeckung, ber halten beibe Gefchlechter bes Dachts über am Leibe. In ber Bohnung ber Rellahe und ber armen Stadter berricht Die größte Unreinlichkeit, begleitet von entseslichen Schaa: ren von Ungeziefer, Die bem Europaer gefahrliche Sauts entjundungen verurfachen, gegen beren Stiche aber bie harte Saut ber Meanpter ziemlich unempfindlich ift.

Die agyptische Tracht ist ganz morgenlandisch. Der Beduine hat ein bis auf bas Knie reichendes hemb, ein Stud wollenes oder baumwollenes Zeug darüber und ein Tuch turbanahnlich um den Kopf gewunden. Das weibliche Geschlecht unterscheidet sich nur durch die Farbe des Zeugs und eine andere Art des Kopfpußes. Ein hemd von blauer Leinwand und ein grober Mantel ist des Lands manns ganze Befleidung, und die venigsten haben Beiw

fleider. Statt ber Strumpfe, Die man in Acappten nicht fennt, umwickelt man auf Reisen die Beine mit wollenen Luchern, und gieht bann Stiefel barüber. Der reiche Rabarier tragt ein feines Demb, wie unfere Frauengimmer, und barunter Beinfleider von Leinmand; an ben Rufen leinene Goden und Pantoffeln von dunnem Leber. Die verschiedenen Stante Aegyptens unterscheiden fich vor malto durch Korm. Groke und Umwindung ber Ropf: tracht. Der Bart wird auch bier mannigfaltig gemobelt, parfumirt und nebft ben Augenbraunen ichwart gefarbt. Gelten hat der Europaer Gelegenheit, eine Aegypterin vom Stande fennen ju lernen. Benn die vornehme Meanpterin Besuche giebt, zeigt fie die größte Pracht und laft fic burch ihre Oclavin eine aanze Garderobe nachtragen, bamit fie fich bei der Freundin mohl 6 bis 8 Mal umfleiden fonnte. Die Finger find mit foftbaren Ringen geschmudt; die Augenlieder, Augenbraunen und Mugenwimpern find fcmary, Bande und Rufe aber ent meber gang ober boch an ben Rageln guroragelb gefarbt.

Die Frauen der niedern Klassen tragen ein Kopf; tuch, ein langes, blaues Hemd, und in der Regel auch weite Beinkleider; in den Haaren und Ohren sind kleine Schellen, in der Nase bleierne Ringe befestigt. Beim Ausgehen ist auch die gemeinste Aegypterin in die Falten ihres langen, vom Kopf die auf die Füße herabgehenden Schleiers gehüllt, der an der Stelle der Augen zwei Deffnungen hat. Die arabischen und koptischen Weiber tättuiren sich, und es ist fast kein Theil des Angesichts oder übrigen Körpers ohne diesen widrigen Schmuck. Auch die Sitte, die Nasenknorpel zu durchstechen, um Ringe einzuziehen, sindet man hier und da bei den Aegypter: innen.

Jeber Mostem kann, wie wir schon wiffen, vier recht: maßige Frauen heirathen und sich noch so viel Sclavinnen halten, als ihm beliebt. Die erstern nehmen die Turken Aegyptens nur aus ihrer Mitte, oder verbinden sich auch mit den Familien der noch vorhandenen Mammelucken:

bie lettern liefert ber Sclavenmarft zu Rairo, wo eine fleine 10jahrige Regerin 6 bis 800 Piafter, eine Ge praierin von 10 bis 15 Jahren aber 6000 und noch mehr Diafter toftet. Die rechtmäßigen Beiber find im Gerail zu feiner Arbeit verbunden, fie find ba, um ju befehlen und fich bedienen zu laffen; jedes bat feine eigne Einrichtung, feine Oclavinnen und feine besondere Boly nung, aus einem Caal, einer Ruche u. f. w. beftebend. Die Beichafte ber Rebenweiber beziehen fich alle aus: Schließlich auf bas Bergnugen ihres herrn. Manche find mufikalifd, andere Tangerinnen, mieder andere bereiten Scherbet ober Raffee. Schwere und ermubende Arbeiten aber werden in dem Innern des Sarems von fcmarten Oclavinnen verrichtet, die auch die Ammendienfte ver feben muffen. Bis jum 7ten Jahre bleiben die Rnaben im Barem, nachber werben fie einem Mufti anvertraut. ber fie im Lefen und in ber Religion unterrichtet. Der jegige Daicha hat jedoch auch mehre Ochulen verfchiedener Art errichtet, und bezahlt, vielleicht bas einzige Beifpiel auf Erden, nicht bloß die angestellten Lehrer, fon bern auch die Zbalinge biefer Unstalten bafur , baß fie felbige besuchen. Obmol eingeschloffen . beschrankt und in volliger Sclaverei, verfteben boch auch bie gapptifchen Damen bie Runft, die Bugel bes hausregiments ju fuh: ren, im hohen Grade, und wenn fich auch die Beiber bes Sarems oft gegenfeitig intriquiren, fo miffen fie fic boch eine Gewalt über ben Dann zu verschaffen, Die ber ber gewandteften Europäerin fehr nahe fommt, fo bag es in der That ein großer Grethum ift, wenn man fich un: ter dem Orientalen einen Sausheren benft, ber es mehr ift, ale wir. Die Gifersucht der Megnpter geht bis gur Musschweifung. Man erkundige fich ja nicht nach feinen Beibern , und mage es noch meniger , ein Beib, bas man jufallig fieht, wegen feiner Bohlgestalt im Ungeficht feines Mannes an loben; die inniafte Freundschaft murbe fich in Ralte, ja wol gar in blutigen Sag vermanbeln.

Die Baber find auch hier, wie überhaupt im Morgens tanbe, ftart im Gebrauch. Nachst ben Babern werben bie Kaffeehaufer am haufigsten besucht. In jedem Raffees haufe findet man einen Erzähler vor, bessen Mahrchen

man bie gespanntefte Aufmerksamkeit ichenkt.

Der Refte und Reierlichkeiten giebt es in Megupten wenige. Der Bang bes Lebens ift ruhig und einformig. Man fteht fruh auf, geht in die Dofthee, bann in die Raffeebaufer und fpat erft an feine Befchafte, die man bald moalichst endet, um in trager Rube unter bem er: stidenden Dampf ber Tabackswolfe ben Tag in einem Raffeebaufe, wo ber befte Dahrchenerzähler zu horen und bie geschicktoften Tangerinnen ju feben find, murbig gu befdließen. Duhamebs Geburtstag ift bas religibfe Saupts Man illuminirt die Stadt, fromme Befange er: tonen ringeum, und die Straffen werben ber Schauplas offentlicher Bergnugungen. Dach Carnes Reifen im Ori: ente ift ble Nacht vor bem Durchstich bes Dils bei Rairo bas einzige mahre Bolfsfeft, wo die Turfen und felbft die bedruckten Araber ihr ernftes Meußere ablegen. Ranonens icouffe bezeichnen ben Augenblick, in welchem, in Begen: wart bes erften Minifters bes Pafcha, ber mit feinen Bachen an einer gegenüberliegenden Stelle fich befindet, burch eine Menge Araber ber Damm an ber von ber Regierung bezeichneten Stelle burchftochen wird. ein Bafferfall ftromt bie Rluth hervor und der Minifter wirft nach altem Brauch eine beträchtliche Summe Bel: bes in bas Bette bes Rangle, burch ben ber Dil abfließt. Des fteigenden Baffers ungeachtet, fifcht bas Bolt fo lange als moglich nach ben Gelbftuden, wobei jahrlich einige Personen ums Leben tommen. Bu den fehr befannten Baufeleien gehort Die alte Runft ber Megupter. Schlangen zu beschworen, eine Runft, die barin besteht, daß fie fehr giftige Ochlangen angreifen, vielfaltig bes rubren, in einem Sacte voll Bipern fo herumwuhlen, als mare es ein Sack voll Ruffe, diefen Thieren wol gar ben Schlund offnen, ohne pon ihnen beichabigt zu werben. Manche Gautier effen bie Schlangen sogar lebenbig und zerreißen fie vor ben Augen bes ganzen Bolts mit ben Bahnen. Die Schlange steht immer noch, wie in attern Zeiten, bei den Aegyptern in Ansehen, und es giebt Schlangen, zu welchen man ordentliche Ballfahrten anstellt.

# Bewohner der Berberei und Raub: staaten.

Unter bem Namen Berberei versteht man gewöhn lich die ganze Nordkufte Afrika's bis nach Aegypten bin. Sie wird in mehre Staaten eingetheilt, von denen jest besonders folgende vier Reiche bestehen: Algier, Tunis,

Tripolis mit Barta, Maroffo mit Reg.

Ein Gemisch verschiedener Menschenarten bewohnt den gesegneten Boden dieser Reiche und zeigt ein buntes, lebendiges Bild der Menscheit, das dem Menschens beobachter wichtig ist. Der jehige Justand ist zwar noch nichts weniger als erfreulich, allein diese Boller sind fruchtbarem Boden gleich: die Reime des Lebens und der Größe ruhen in der Brache der Zeit, ihre Zukunft aber in der Hand der Borsehung! Der Gahrungsproces hat bereits begonnen, und es ist uns vergönnt, zu den Bewohnern der Berberei eine eble Menschenklasse zu zählen, mit welcher Kunste und Wissenschaften und der dem Mutterlande eigne Geist der Humanität einwandern wird. Algier ist nun wieder ein christlicher Staat, die übrigen durften es werden, oder doch zu einem Erwachen kommen.

# Die Berbern

find die altesten Einwanderer, und von ihnen hat das Land seinen Namen. Ihre Heimath sind die innern Gebirgsgegenden. Bon fremden Eroberern verdrangt, suchten sie namlich in diesen Gebirgen ihre Breiheit und ihre Unabhängigkeit zu bewahren, was ihnen auch zum Theil gelungen ist. Sie hegen einen glühenden Haß gegen ihre Verdränger und vermischen sich weder durch Heirath, noch durch sonstige Bande mit ihnen. Sie sind ein großer, nerviger, dunkelgefärbter und hagerer Menschensstamm, der Hunger und Durst, Hise und Kälte mit gleicher Leichtigkeit erträgt. Ihre Kost ist Brot und Oliven, ihr Getrant Wasser, ihr Bett der Erdboden. Sie tragen weder hemd, noch Hose, noch einen Kafran, nur ein lumpiger Haif ist oft ihre einzige Bedeckung.

Rnaben und Dadden geben nacht.

Den Bordertopf icheeren fie und laffen vom Sinter: topfe die Saare herabhangen. Gie find fehr cifrige Duha: medaner, miffen aber nichts vom Roran; effen Ochweine: fleifch, und trinten Bein, und werden von Chriften und Juden, wenn biefe burch ihr Gebiet reifen, fehr gefürchtet. In den Grabern ber Beiligen, beren jeder Stamm aufzuweisen hat, wohnen Marabuts oder Priefter, welche im Namen ber Stamme Frieden ichließen, Ubge: fandte fenden, bas Bolf jur Undacht versammeln, und uberhaupt großen Ginfluß haben. Diefe Priefter find inden von befferer Art, ale die, welche unter den Mau: ren auftreten; fo wie auch die Berbern felbft zwar wilder, aber nicht fo moralisch verderbt find, als die Mauren. Ein großer Theil ber Danner beschäftigt fich mit ber Jagd, und die Beiber liegen dem Ackerbau und der Beberei ob. Ein Sauptzug ihres Charactere ift unbegahm: bare Liebe gur Freiheit, die fie mit dem tubuften Duthe vertheibigen. Berden fie in ihren Gebirgepaffen bestegt, fo gerftreuen fie fich fcnell und überlaffen nur leere Sut: ten ben getäuschten Siegern.

## Die Rabylen

haben ihren Hauptsig im Reiche Algier, wo sie auf den Bergen in kleinen Dorfern wohnen, deren Gebaude Lehm; hutten sind. Sie sind wahrscheinlich mit den Berdern ein und daffelbe Bolt. Es find wilde, raube Menfchen: Schmus und Lumpen vermehren ihr furchterliches Anfeben. Gie find unempfindlich gegen Froft und Site. Der Ropf ift, bis auf einen Ochopf in ber Mitte, gefcoren. Gro bes Brot, Oliven und allenfalls Burgeln find die einzige Roft, und Baffer das einzige Getrant; dabei find fie abges hartet genug, um felbit im Regen unter freiem Dimmel gu Schlafen. Gehr eifrig in ihrem Muhamedanismus machen fie fich ein Berbienft daraus, einen Juden ober Chriften au tobten. Die auf den Bergen der Proving Titteri wohnenden Rabylen erfennen die Oberherrichaft Alaier's nicht an. Ueberhaupt wimmelt es in den Gebirgen ber Raubstaaten von fraftigen Raturvolfern, die unter allen Bedifeln der Zeit ihre Unabhangigfeit bewahrt haben. Die bauen ihr Land auf den freien Bergen, meiben ibre Beerden und jagen die reißenden Thiere. Bir fennen fie nur nach der Aussage einiger Reisenden, die bald von dunkeln, bald von hellen Stammen mit blauen Mugen ergahlen. Go viel ift gewiß, bag biefe Bergvolfer feit ben altesten Beiten ihre Bohnfige behaupten; und wenn fie auch andere Bolfer unter fich aufnahmen, fie felbft toch nie ihren Macken unter bas Joch beugten.

# Die Mauren.

Die Mauren machen die Mehrzahl der Einwohner aus. Man theilt sie in Beduinen: Mauren, die die Bufte bewohnen, und in solche, die sich in Stadten und Obrfern aufhalten; von lettern ist hier die Rede. Die Mauren werden gewöhnlich Wohren genannt, sind jedoch nichts weniger, als schwarz. Sie sind theils dunkler, theils heller gefarbt, und die Mauren in Algier sollen fast so weiß sein, als die sublichen Europäer. Der Glieders ban der Mauren ist muskulos und geschmeidig. Ihre Gesichtsbildung ist ausdrucksvoll, ihr Auge feuerig, ihre Zähne sind weiß. Grausamkeit tritt aber aus den Zügen der Erwachsenen sehr unheimlich hervor. Die Reiber

And von vorzüglicher Schonheit und die schwarzgeschmucken Augenbraunen erhohen ihre Reize. Das Bestreben, fett au werben, ohne welchen Borgua Ochonheit im Morgen, lande wenig geachtet wirb, vertilgt ihre ichonen Buge. Im zwolften Jahre find fie fcon mannbar, altern aber ichnell. Die Mauren find tuchtige Reiter und folche unglaubliche Bugganger, bag bie englischen Schnelllaufer es felten mit ihnen aufnehmen fonnen. Des Tages 12 Meilen zu geben, ift ihnen eine Rleinigfeit, und dics fone nen fie, bei farger Roft, viele Tage aushalten. Morgens ift man eine Suppe aus Berftenmehl und Baffer . Mittags Beigenbrot mit Reigen . Trauben und Melonen, und bes Abends, die hauptmahlzeit, wird ber Rustus aufgetragen, ein Brei aus Beigenmehl und Baffer, mit Rleifd, bartgefochten Ciern, mit Butter und Safran zugerichtet. Dit freugmeis zusammengelegten Beinen fest man fich um die Ochuffel, und greift mit den Rin: gern , die die Stelle ber Deffer , Loffel und Gabeln vertreten, ju. Um fich ju beraufchen, faut man ein Rraut, Bafchifcha genannt. Bein trinkt er nicht offent: lich, aber ein Opiumrausch ift ihm ein liebliches Befühl. Bill man von Jemanden fagen, es gehe ihm recht wohl, fo heißt es: er lebt von Opium. Der reiche Maure fteht in ber beißen Jahreszeit zwei Stunden vor Tage auf, um die Ruble des Morgens ju geniegen, befucht bas Ochlafzimmer feiner Rinder, trinft Raffee und geht wieder zu Bette. Um 8 Uhr ficht er gum zweiten Dale auf, befucht feinen Barem, trinkt wieder Raffee, raucht eine Pfeife, fpeif't um 10 Uhr und geht wieder gu Steht er wieder auf, fo nimmt er ein Bad, fest fich in ben Saal, vier Sclaven mit gefrummten Beinen figen ba und ftarren ihn an, um jeben feiner Befehle mit Bligebeile zu vollziehen. Um Connenunter: gang wird zu Abend gespeift, geschlafen und baffelbe Le: ben wiederholt. Um schoner noch , d. f. mohlbeleibter, ju werden, effen die algierischen Damen Sundefielich. Unaeachtet ihrer Bohlbeleibtheit haben fie indes felbft

im Auge bes Europäers Borgige; namlich eine ungemein garte Saut, ein Daar lebenbige Angen, welche bie Ratur aus Reuer und Beift gebilbet bat, perimeife Babne, Die fie bis ins Alter ju erhalten wiffen, und eine Bart lichfeit bes Gemuths, bie eines beffern Schicffals wurtig mare. In ihnen, die bisher auf der gangen Erbe die arofite Eprannet ju tragen hatten, burften die Rrangofen Die treueften Berbundeten unter ihren neuern Unterthanen finden; benn nun wird mol um eines Liebesverftanbniffes millen ber Bater feine Tochter nicht mehr ins Deer werfen durfen. Bei ihren Beirathen wird Lettere nicht ju Rathe gezogen und ift ber Dann mit bem Bater einig, fo wird fie unter vielen Ceremonien vermablt, ohne ihren Billen zu befragen. Gie bleibt Oclavin, fo lange fie lebt, und obwol ber reiche Maure feine Frau burch Pracht und Reichthum fast erdruckt, so ift ihr Leben boch nur bas einer Gefangenen. - Die Rleibung ber Mauren ift fehr einfach. Man tragt ein hemb, und barüber einen Raftan von Tud, ber mit einem Gurtel befestigt wird. Der Sait, b. i. ein großes Stud Beug, meiftens von Bolle, wird über ben gangen Rorper ge: worfen, und bient dem Armen oft fatt bes Bettes. Die gewöhnliche Ropfbedeckung ift eine rothe Mute. Selten tragt man Sofen, noch feltener Strumpfe, bagegen tragt Jedermann Saffianpantoffeln , und zwar die Danner gelbe, Die Beiber rothe. Die Stande unterfcheiben fich durch die Turbanc und durch andere Auszeichnungen in ber Rleibung. Die Krau traat im Saufe bloß ein Demb. beim Ausgehen einen Saif baruber. Berheirathete erfennt man am feibenen Ochleier über dem Saare. Gie tragen Ringe, fowol unten, ale oben in den Ohren, mol an 12 Perlenschnure um den Sals; oft hangen auch Geld: ftude an ben Schnuren. Oft find auch die Rufe, Arme und Sande ber Boblhabenben mit fostbaren Ringen geschmuckt. Die Dabchen ichminken fich roth, punctiren auch wol ben Sals mit Spiefglas. Sande und Ringer werben mit Benngfraut gelb gefärbt, ber auberfte Rand ber Augenlieder wird ichwarz gemalt. Die Gebaude in ben Stabten find im Biereck gebaut, fo bag baburch ein innerer Sofraum eingefchloffen wird. Dach ben Strafen au fieht man feine Fenfter, die Dacher find flach. Die Sau: fer find nicht über 2 Stockwerf hoch , im Bintertheile befindet fich ber Sarem . an der Stelle der Renfter be: findet fich ein vergitterter Balton, auf dem fich die Ra: milie bei Reftlichkeiten versammelt. Der Berr, Die Cohne und Domeftiten wohnen abgesondert. Seder Sauseigen: thumer muß, den Gefeten gemaß, fein ganges Saus jahr: lich ein Dal wein übertunchen. Es herricht jedoch auch im Innern deffelben eine wunderbare Reinlichkeit und Elegang; Reiner betritt ein Zimmer, ohne bie Pantoffeln auszugiehen. Die offentlichen Gebaube in Tripolis, fo: wie die Palafte der Großen, find aus Stein erbaut; bas gemeine Bolf wohnt in Saufern aus gestampfter Erbe. - Die Regierungsform fann auf feinen andern Damen Unfpruch machen, als ten einer bespotischen. Mit unumidranftem eifernen Ocepter werben alle Staa: ten der Berberei regiert. Leben, Gigenthum, Freiheit und Alles, mas bas Leben hat, hangt von den unwider: ftehlichen Binfen des Despoten ab, der jedoch, wie bas immer ber Rall ift, von feiner Leibmache mieder bespotis Wie außerst selten ftarb ein Dei von Algier eines naturlichen Todes, und daraus kann man fich die Gleichgultigfeit erflaren, womit der Erdei feine Staaten den Krangofen überließ. Wir verweilen zuerft einige Augenblicke bei Marokto, welches fogenannte Raiferthum feit 1670 befteht. Die Geschichte bes Sofes von Das roffo besteht in einer Reihe von Schandthaten, welche jedoch alle von dem machtigen Mulei Jemail, der 1727 im 81ften Jahre ftarb, übertroffen wurden. Leidenichaft: liche Billfuhr, Digbrauch ber furchtbarften Gewalt, Wol: luft. Sabsucht und ber ichmutigste Beig find Saupt: characterzuge ber Regierungen in ben Berberestenstaaten. Dan fennt bier feine andere Urt ju regieren, als ju rauben, und die einzige Beschäftigung berseiben beftebt barin, wie man fich bes Bermbaens ber Unterthanen bemachtigen tonne. Menschenleben ift hier bas aller: geringfte Sinderniß ber Berricherlaunen und hat feinen weitern Berth, als infofern es bem Despoten wuchert. Geltfam ift bie Erziehung bes Raifers von Marotto. Sobald ein Pring geboren ift, wird er einem vornehmen Mauren jur Erziehung übergeben. 3ft er 12 Jahre alt, fo fieht er jum erften Dal feinen Bater, ber ibn nun offentlich anerkennt und pruft. Befteht er wohl, fo hat ber Maure fein Gluck gemacht, im Begentheil wird ber Erzieher in Stucke gehauen. - Die Regies rung von Tunis ift unter Oberherrlichfeit bes turfifchen Gultans in ben Sanben eines Bei, der jest zu der Be: beutung eines Provinzialffatthalters berabgebruckt ift, mab: rend er bie 1835 nur ansehnliche Geschenke zu entrichten hatte, übrigens aber unabhangig baftand. - In bem Staate Tripolis hat fich bas gange Opftem bes Lebens und Geins feit Rurgem verandert. Das Bolf icheint burch bie Regierung baju angeleitet, ben Gefchmack an Gee: rauberei abzulegen, und auch ohne ben Zwana, welchen Die Besignahme von Algier ben übrigen Rorfaren auf legt, eine vernunftige Lebensmeise ergreifen zu wollen. Die Regierung von Tripolis ift ichon feit Jahrhunderten von erblichen Bei's aus der Kamilie Raramanli geführt. Der gegenwartige Bei ift Sibi Jusuf, ein Mann, ber ju den großen Beiftern ju gehoren icheint, welche be: ftimmt find, in bas Leben ber Moslims neues Leben gu bringen. Er ift als afrifanischer Rurft fehr ausgezeichnet durch seine Dagigung, die Bahl feiner Minister und ftrenge Sandhabung ber Berechtigfeit, Die er nie verlest. noch, fo viel an ihm lieat, verlegen lagt. Er ift fogar nachgiebig, und giebt Borftellungen Bebor, widerruft Uebereilung, fobald man ihn eines Beffern überzeugt bat.

Die Religion aller Mauren ist der Islam. Sie beobachten die Borschriften des Propheten sehr genau, sind aber große Fanatiker, daher ihr Christenhaß unüber: windlich. Sie tragen Amulette gegen Krankheit K.,

wallfahren auch nach Metta, in welchem Rall fie hobe Ehre empfangen. Db es gleich ben Mauren nicht an naturlichen Berftande fehlt, fo find fie boch in die tieffte Unwiffenheit verfunten. Roranlefen und Auswendige lernen einiger Spruche ift bie gange wiffenschaftliche Bildung, und wer befonders erfteres aut fann, und noch ein fleines Bischen arabischer Geographie aufbringt, ift ein Talb, und hat auf die hochften Driefter:, Richters und Staatsamter Unfpruch. Die Merzte heilen außere Bunben mit Galben und innere Rrantheiten mit Amu: letten. Die Knaben werben im Gten ober 7ten Stahre in der Mofchee beschnitten wohin fie gu Pferde burch bie Stadt geführt werden. Die Operation verrichtet ein Rabi ober Talb (Priefter). Der Maure heirathet fruh, gang nach muhamedanischer Gitte. Leicht werben bie Chen geschloffen, leicht gelofft. Tage nach ter hochzeit wird ber jungen Frau die Mitgabe von ben Eltern mit Musik zugeschickt. Obgleich Muhamed vier Frauen er: laubt, nimmt ber Maure fich boch gewohnlich nur Eine, von welcher man fich gegen die im Chevertrag auf Dies fen Rall festgefeste Summe icheiden fann. Doch wird nichts gegablt, wenn die Frau an bem Difveranugen bes Mannes Could ift. Bic vornehm ber Maure auch fei, fo fauft er boch felbft die Lebensmittel auf dem Markte ein. Das Beib ift nichts, als das willenlofe Berkjeug der Luft; es wird gefauft und verlaffen, oft obne feinen Billen. Gie werden auch als eine blofe Baare betrachtet. Gie find im Durchichnitt fehr wol: luftig, eitel und nach Ginnenluft burftenb. Bange mogen fie benn auch die Oclaverei, worin fie leben, zu verdanken haben. Gie durfen nie unverschleiert ausgehen und haben immer ein Befolge. Die des Ches bruche überführten erwartet ber unvermeibliche Tob. Die Bestorbenen werden abgewaschen, mit einem Bemde be: fleibet und in Leinwand gehullt. Auf einer Bahre tragt man die Leiche nach der Moschee, wo die Gebete bar: über gesprochen werden, und nach bem Begrabnisplat angerhalb der Stadt. Ein großes Gefolge fingt bas mus hamedanische Glaubensbekenntniß; die Beiber, jum Theil gemiethet, heulen und zerkraten sich das Gesicht. Die Graber bedeckt man mit Steinen, führt auch wol Gebaude darüber auf, und halt fie hoch in Ehren, so daß

fie Berbrechern jur Freiftatte Dienen.

Der Maure ift eben fo wolluftig, wie fein Beib, und bie Glut, die feine Abern burchftromt, verbunden mit Mangel an Beiftesfultur, reift ihn ju den unna turlichften Ausschweifungen bin. Erog der abscheulichften Ausartung, welche Abichen gegen die Beiber jur Rolge au haben pflegt, ift er eifersuchtig bis jur Buth. Dir: gente auf Erden erfcheint ber Egoismus fo vollendet, wie hier; und ber Maure ift bereit, scinem Bortheile eine gange Welt zu opfern. Dicht nur die entehrendfte Be: handlung erduldet er, sobald er Rugen davon hat, fon: bern er faumt eben fo menig, Blut ju vergießen und bie Bruft feines Brubers ju burchbohren, fobald es ber Eigennuß gebietet. Eragheit, Sang jum Duffiggang, Rriecherei, rantevolle Schaltheit ift ihm eigen. Sab: fucht ift bie einzige Triebfeder und erstickt alle beffern Gefühle und Reigungen. Dazu ift der Maure miß: trauisch, benn er lagt Niemanden gern in sein Saus, fondern thut, wo moglich, alles auf einem Tennich vor ber Bausthur ab. Tief in religibje und politische Scla: verei herabgewurdigt, find diefe Mauren gu feigen, beuch lerischen, heimtuckischen und falfchen Oclaven geworben, und dem Unwillen und der Berachtung der Nationen Preis gegeben. Das einzige Gute hat ber Maure, baß er Jedermann, der Luft dazu hatte, an feiner Dablgeit Theil nehmen laft. Er befolgt bierin ben Billen bes Rorane. Diejenigen Mauren, welche auf bem Lande geblieben find, werben

## Araber

genannt. So magig auch die Lebensweise bes Stadt: mauren ift, so ist boch die ber Landmauren noch viel

ļ

einfacher, b. b. elenber, und Rustus ift ichon ein Refts Sie fleiben fich folechter, fcheeren bie Saare, und tennen weder Eurban, noch Dabe, noch Pantoffeln. Die Frauen follen überaus haflich fein, und bemalen bie Bacten mit ichwargen Riquren. Die Rinder ber Land, mauren muffen vor Tagesanbruch vor einem großen Reuer Bebete auswendig lernen. Das ift ihre gange Ergie: bung. Ihre Bohnungen find Belte, die aus Saaren ges macht, etwa 10 Fuß hoch, 25 Fuß lang, fcwarz ange: ftrichen und ohne Thuren find. Um hinein ju tommen, bebt man ein Stud bes Beltes empor. Junges Bieb und Menfchen wohnen hier beifammen. Ein Dagr Strohmatten ober Relle bienen als Betten, und biefe, nebft einer Sandmuble, bas Rorn barauf zu mablen; einiae bolgerne Schalen und elende Topfe find bas Berath. Außer biefen Bolfern finden fich noch Eurfen. Juben, Chriften, Reger und Renegaten in ber Berberei.

# Die Carken,

ungefahr 13,000, haben bisher die bitlichen Berberesten: ftaaten bis Marotto bin beherricht. Gie murben immer von Conftantinopel ergangt, bestanden aber zu allen Beiten aus bem liederlichften Auswurf der turfifden Sauptftadt. Gelbft aus den Gefangniffen werden fie genommen und hieher ge: Bald nach ihrer Anfunft in Afrifa fpielen fie schickt. Die herren bes Landes, gelangen gur Gewalt und fogar zuweilen auf ben Thron. Leute alfo, nach benen in Conftantinopel der henter ichon feine Sand ausgestreckt batte, fieht man hier hohe Stellen befleiben. Much auf Diesem Boden der Erbe verleugnen fie ihre turfische Ber mutheart nicht; find ernft, gemeffen, feierlich muthig und tapfer, aber auch unwiffend und übermuthig gegen ihre Unterdruckten, von benen fie wieder mit Sag und Ab: ichen belohnt merben. Sart, trage, ausschweifend, grau: fam und habfuchtig, fann ihren Durft nach Gold und Wollust nichts stillen. Gie rauben ben letten Pfennig berer, die unter ihrem eisernen Scepter fechen, gefihlt los und ungeruhrt. Sie heirathen oft die Tochter ber Mauren, die aber diese Berbindung verabscheuen und nur mit dem größten Biderwillen sich unterwerfen. Die Matter erziehen daher ihre Kinder aus solchem Bette mit dem Hasse gegen ihre Bater. Diese Mischlinge des Turten: und Maurenblutes bilden eine eigene Classe der Bevölter rung, welche den Bohlstand der Bater mit den Lastern beider Nationen erbt, und, in Bollust und Ausartung, Beichlichfeit und Bollerei versunken, unter dem Namen Coboris in den Hauptstädten und deren Nahe sehr zahltreich leben.

## Die Juden

leben in der Berberei überall in der hochften Berachtung und Bedruckung. Gie burfen fein Pferd, fonbern nur Maulesel reiten und muffen vor den Thoren ber Stadt absteigen. Gie burfen feine Baffen fuhren; muffen por jeder Moschee die Schube ausziehen; burfen fich feinem Brunnen naben, fo lange ein Mufelmann baraus trinft; burfen fich in Begenwart eines Turfen nicht nieberfegen und feine andere als die ichwarze Farbe tragen. fich ein Jude auf ber Strafe feben, wird er von ber lieben Jugend auf's Merafte verhohnt und fogar ein Ju: benmord wird felten ober nie bestraft. Dacht ein Rube Banferott, fo wird er, wenn Turfen bei ihm verlieren, gehenft. Erhebt er bei Dighandlungen feine Sand gur Bertheidigung, fo wird fie ihm abgehauen. Diefes Druckes ungeachtet haben fie auch hier ihr Talent entwickelt, be: beutende Reichthumer zu erwerben, ohne den außern Schein ber Armuth abzumerfen. Che wir und von den Berberesten: ftagten abmenden, noch Giniges über den

## Sultan von Marokko.

Diefer ift ein gang unumfdrankter Berricher, ftammt in geraber mannlicher Linie von bes Propheten einziger

Lochter ab, regiert gang nach Billführ, macht, andert ind gerftort die Gefete, ftellt fie wieder ber, ober mede elt fie nach Gutbunken, ober feinem Bortheile. Der Sultan ift zugleich Oberhaupt bes Staates und ber Lirche. Der jegige Gultan ift zwar ein eifriger Mufels nann, aber nicht fanatisch. Er haft weder Chriften noch Juden, und municht aufrichtig, mit Jedem in Frieden In feiner Bermaltung ift er menschlich und mfichtig, anabig und unbescholten in feinen Rechtsfprit jen, und bemuht, mehr geliebt, als gefürchtet ju mers en. In feinem hauslichen Leben ift er einfach und tas ellos, in feinen politifchen Berbindungen flug und ges ragiat. Geit mehren Sahrhunderten faß auf Maroffo's Ehron fein fo friedliebender und unblutdurftiger Beberrs ber. Durch feine Characterfestigfeit und befannte Bes echtiakeiteliebe halt er die wilde, unruhige Daffe im aum. Geine Rrauen, mit benen er viele Rinder bat. ehandelt er mit Sanftmuth. Obaleich die Befete gang on dem Billen des herrichers abhangen, welcher in iner Refideng in eigner Perfon Recht fpricht, ift bie fustig gerecht und augenblicklich. Die forverlichen Stras en erhalten die Danner von den Trabanten des Bous Da aber Rrauen anzuruhren ben Dannern erncurs. icht erlaubt ift, fo erhalt bas ichone Gefchlecht die Strafe urch ein Krauenzimmer, welches Arifa genannt wird. Diefes Beib nimmt bie Frauen, in oder außer dem Darem, gefangen, haut fie mit ber Peitsche, giebt ihnen Stockschlage, ichneidet ihnen die Ohren, Sande ober brufte ab. bangt oder enthauptet fie. Rleine Bergeben verben burch Gelb gebuft, für ftartere giebt es Beitichen Die Bicbe werden ihnen felten auf ben nd Stocke. tucken, gewöhnlich auf den Bauch oder die Ruffohlen egeben. Die Diener ber Gerechtigfeit fuhren ihre Rar: atiche immer auf dem Rucken mit fich. Ift Giner gu Dieben verurtheilt, wird er auf den Boden geworfen, on drei Rerlen, die ihm auf dem Nacken und den Beis en figen, festgehalten und von zwei andern geveitscht.

Die Peitschenhiebe burfen aber die Bahl 999 nicht über: Nach einer eigenen Strafbestimmung werden Die Berurtheilten zuweilen von vier farten Dannern mit folder Rraft und Bewandtheit in die Bobe gewor: fen, daß fie (wie in der Strafe festgefest ift) beim Die: berfallen einen Arm, ober ein anderes Glied brechen, ober auf den Ropf fturgen, und fogleich verfcbeiben. Eigenthumlich ift bie Strafe, bag man Leute mit Sonig ober Del bestreicht, und einen Tag lang, in ber Sonne, ben Stichen der Aliegen und Infecten ausfest. einer andern Strafe werben die Rafenlocher, der Dund und die Ohren mit Ochiefpulver angefüllt, und biefes bann angegundet. Undere merben bei ben Beinen an ben Schwang eines Maulthieres gebunden, und fo durch bie Strafen und über bie offentlichen Plate gefchleift. Abichneiben von Gliedern , in zwei Stude fagen , bas Ertranten, Bangen, Pfahlen, fommt haufig vor. Much grabt man Menichen lebendig in ben Boben, fo baß nur der Ropf baraus hervor ragt, an welchem jeder Reind feine Buth, nach Belieben, fuhlen fann. Dieben werden die Bande abgehauen, und Junglinge und Dad: chen, welche unerlaubten Umganges überwiesen find, be: tommen 100 Siebe auf ben Unterleib oder bie Lenden. Ber 15 Sahre lang die Miethe fur ein Saus bezahlt. ober fo lange etwas geliehen hat, ift, nach Ablauf biefer Beit, Eigenthumer. Beftechung ift an der Tagebordnung, und für wenige Diafter tann man fo viele falfche Beugen haben, als man will.

# Bewohner der Büste.

Die Bufte heißt bei den Arabern bezeichnend ge: nug: Sahara bela ma, Meer ohne Baffer. Sie faßt mit Ausnahme der Berberei, Aegyptens und Nubiens Das ganze Nordafrika in sich, 600 Meilen lang und an

einigen Stellen 200 Meilen breit. Der Banberer ichanbert gewif vor dem furchtbaren Bilbe bes Tobes und ber Erftarrung jurud und Reiner vermag wol ben Ginbrud ju fcbilbern, ber ben Banberer befallt, menn er biefe Bafte durchzieht. Der Boben der eigentlichen Bufte ift tief mit bem feinsten Sandstaube bedectt, ben bie oft furchtbar tobenben Sturme wie Meereswogen in Bemes gung feben, in Bolfen forttreiben, ober auch als unges heuere Sandfaulen in die Bobe wirbeln. Dadurch merr ben Quellen und Brunnen verschuttet, und felbft Rluffe gezwungen, ihren Lauf ju andern, ober gang aufgehalten, fo baf fie im Canbe fich verlieren. Gräßlich ift die Doth, wenn Raravanen die ersehnten Quellen verschuttet finden; 2000 Menschen fanden so auf ihrem Bege (1805) ben Untergang und die gerftreuten Bes beine verschmachteter Menschen und Thiere find den Reis fenben augleich Beameifer und traurige Denfmaler ber großen Gefahren, die auf bem Monate langen Bege ihnen broben. In der eigentlichen Bufte findet man oft Tage lang fein lebendes Wefen und hier herricht eine mahre Grabesstille. Das Klima ber Bufte ift beiß. Die Rachte find jedoch falt, mitunter fehr falt, fo, daß bie Bafferichlauche erftarren. Ralter Thau und Bind find alfo des Maches eben fo unbequem, wie am Tage die Gluthite, welche ben Athem beengt. Eritt ber Glut: wind, Samum zc. (wovon icon bie Rebe gewesen) ein, webe dann ber Karavane! Die Bufte verwandelt fic ichnell in ein bewegliches Meer, und ift gefährlicher als Raravanen, die fich gelagert hatten, brechen bei feinem Eintritt ichnell auf, um fo bem Berichatten au entgeben, welches icon viele Taufend Saumige begraben hat. In manchen Sahren fallt in ber Bufte gar fein Regen, bann verfiegen die Quellen auf ben Raravanens ftragen, felbft in den Dafen (fruchtbare Landftriche in der Bufte) entsteht Baffermangel, und allgemeine Durftnoth wird ben Rinbern ber Bufte gefährlich und tobtlich. Die Bewohner der Bufte werden mit dem Gesammtnamen Bebuinen belegt; boch unterfcheiben wir viererlei Bebuinen: Araber, Tibbo's, Tuarif's und Mauren.

#### Die Araber.

Die Bebuinen: Araber fonnen fich ruhmen, bas altefte biftorifche Bolt auf Erben ju fein. Aus unferer Mitte, tonnen fie mit Recht behaupten, find die alteften und erhabenften Bestalten, die ewigen Borbilder vollendeter Menfchlichfeit hervorgegangen. Bir gaben euch erhabene Abeen, haben euch bie alteften Urfunden bes Denfchen: gefchlechts bemahrt und die Runde der alteften Ereia: niffe überliefert. Rein , wie ber Simmel über uns, war bas Bild Gottes von jeher in uns. Die gange Belt um und erlag bann und mann bem Gegendienfte und graulicher Berfinfterung, aber uns habt ihr nie Enteen feben vor Baalim, noch rauchern vor ben Bils bern eines verbrannten Behirns. Bir find die alteften Den Glaube an Eine Gottheit), ber naturgetreuen Menschheit, ber einfachen Sitten und frommen Tugenden unverberbter Daturfinder. Beiten haben fich verwandelt , Bolfer gebluht und find gefallen um uns, nur wir find diefalben geblieben im Rampfe der Bolfer und Bechfel der Zeiten, die über uns keine Gewalt harren. Deß fann sich der Beduinens Araber ruhmen. Die altesten Gestalten bet Bibel, Die Ibeale reiner humanitat, Die sich jedem De nichenherzen liebenswurdig machen, ein Abraham, ein Athro und die große Charactererscheinung des erhabenen Sieb! Abras ham's fraftvoll frommes Leben Sieh's ekrhore vind garte ham's fraftvoll frommes Leben, Siob's ehrbare i Lebensporfie: was find fie? Beduinenbilder, gu afnale gur Freude der Menschheit auch heute noch die Driffig die ju finden find. Je weniger bie Bufte Mittel an Jage Sand giebt, bie Sinne ju gerftreuen, defto fefter ba ber Blid am himmel; und wie der Urvater Sic schauer auch heure noch mit froher Andacht bas Au bes Beltvatere nach dem fchon gebundenen Orion , un preift mit dem Morgenfterne den Beren, beffen getreuer

Anbanger er von Anbeginn mar. Der Gogenbienft verabscheuende Beift Abraham's ruht auch heute noch auf ibm. Um baber Beduinen : Araber gu fchildern, barf man nur auf die Bibel verweisen; mas fie bort in ber alteften Beit maren, bas find fie beute noch. Gie find theils hirten:, theils Banderftamme. Beibe haben große heerden von Rameelen, Buffeln, Rindern und Cha: Dromedare aber und Pferde find ihr chelfter Ber fis. Der Mermite befist 5 Rameele, aber ce giebt beren, Die (wie Siob) taufend befigen. Jeder Stamm zerfallt in Kamilien, jede Ramilie lagert fur fich und gehorcht bem Melteften. Die Familien eines Stammes, burch bas Band ber Abstammung verbunden, gehorchen dem Saupts ling. Die Burbe ift erblich. Frei wie die Bufte, will auch ber Beduine fein; er erfennt feinen Oberherrn, noch giebt er das Mindefte von feinem Erwerbe und Befibe ab und betrachter fich felbit mit ber hoben Dforte nur durch bas Band ber Religion verbunden. Er verlangt aber auch von Miemanden Schuß oder Recht. Der Be: buine ber Banberftamme bat eine ftolze Saltung, ift rubig und ernft in feinem Benehmen, fara an Borten. aber auch beicheiben und unterbricht niemals die Begen: rede, sondern bort mit Aufmerksamkeit gu. bis ber Un: bere alles vorgebracht hat. Gin treffliches Bild giebt auch bier bas Buch Siob. Geine Nahrung ift febr ein: fach. Er haßt Bein (Jeremias 35, B. 5-11); ift von unverwuftlicher Gefundheit. Er fchlaft unter freiem Dimmel und ichweift von Bufte ju Bufte. Go wie Die Baftfreundschaft unter ihnen beilige Pflicht ift, fo uben fie biefe auch felbit gegen Rrembe. Co 1. B. lebt jeder ficher unter ihnen, der fich ihnen auf Treu und Slauben anvertraut. Die Sitten find unter ihnen noch eben fo rein und ftreng, wie im Alterthume. Das ges fallene Dabden wird getodtet, indeffen find die Bei: friele folder Schmache unerhort. Der Beduine ift bes Meiden, nie neugierig, nie bettelhaft; er lugt nie und Bet Bebuine befennt fich jum

lindell even medical ees is ees T werte un ber Gegunner. Sein eine e दिला करा उक्ता र द्वारा <u>दिल्ली</u> अस्ति अ Course or Granden agrant Marie In THE SE MACHINES ALLENDED MO. I the particular form a second a per city w Description and all a Sail rough The comment of the Albertain. weite Dare bannen nem be frimtet, mit e wer a nere. Die me im aberfri Gerecent 🕶 erme milite Sauer par finne Schiff · R wer w is airfin Erminis ber Charles and the second formation of boundaries a a a re-unit in Ministratite its destros en Cappenant, les manulaire Sebeime Semen mi e er ammun Canube ber Ente geft The same Trainer and and have med in th The referred management in the statement

## Tre Cinur's



jar bleibt. Die Dabchen laffen ihre Saare in fcod: Bopfen über die Ochlafe und Ochulter berabbangen. e fie mit fleinen filbernen Retten und Giberchen Den Ropf becft ein lebernes Rappchen, beffen en über die Bangen gehen, und bas mit filbernen tchen verziert ift. Bunte Salebander, mehre Obr ; aus Gilber und von verschiedener Grofe vollenten Ropfput. Die Arme find bis auf die Schultern , und ebenfalls mit filbernen Ringen verziert, und Stud rother Roralle, burd ben rechten Dasenflugel dt, zeigt, daß Gitelfeit auch hier ihren Altar von en Priefterinnen bedient fieht. Die Krauen verbul hr Geficht nicht, bleiben lange icon und jugendlich. hauslich, gute Dutter ihrer Rinder und fehr frucht Die Dabden tangen eben fo gern wie bei uns, tra: aber feine Ochnurbrufte und bleiben baber, trot bes jens im Rreien, von der Odwindsucht verfcont. ge biefer Tibbovolfer bilden einen Staat und mob: in Stadten. Diefe find Muhamedaner. Andere, rbau und Biehaucht treibend, find Beiden und merals Sclaven gejagt und verfauft.

## Die Quarik's

Land im Rorden der Bufte, im Suben Topoli; sie find ein wohlgebautes, oft eelsches Bolk; einige von ihnen bewohner, andere fast schwarz, Ligenheit ihrer Belleibung in untern Theil des Gestigem Tuche verhillen. Ichwert und Lange; schwelle Ramoele, und Buban Belas (Bield find Heisten Roran, und

gereiht find. Sie waschen sich selten, benn die wasservieere Butte stillt kaum ihren Durft, und der Koran muß sich so auslegen lassen, daß man auch Sand zu den vorgeschriebenen Reinigungen nehmen durfe. Sie haben gewöhnlich nur Ein Weib, aber mehre Sclavinnen. Unter einander sind sie treu, redlich, offen und gastfrei, aber gegen Fremde hart und grausam. Die Weiber sind schon, langblühend, häuslich, treu und keusch.

## Die Manren der Wufte.

Die fpateften Untommlinge in der Bufte find die Dob: ren oder Mauren. Gie wohnen auf der Mordfeite Des Gene: gal. Im Sabre 711 machten fie fich anfaffig in Opanien, behaupteten fich daselbst bis jum Jahre 1571, wo fie von Philipp II. jum Theil, und 1610 von Philipp III, ganglich vertrieben worden. Raft eine Million Moristen (wie man fie in Spanien nannte) gingen nach Afrika uber. Doch jest befingen fie unter ihrem brennenden Simmel Opanien's ges segnete Befilde, noch feben fie mit Thranen binuber uber das Meer und vererben die Ochluffel ihrer Baufer, Die man vertragswidrig ihnen entriffen hat, nebft ihrem Chriftenhaffe, auf ihre Rinder. Der lettere ift leider ber characteristische Bug im Gemuthe ber maurischen Stamme, welche die westliche Bufte von Maroffo aus bis jum Senegal inne haben. Doch bis auf den bent tigen Tag find fie eifrige Berbreiter bes Islam. Aus: geruftet mit bem gangen Stolze ber Rinder Jemaels machen fie zugleich überall Unipruch auf Berrichaft. welche Unspruche geltend ju machen, ihnen auch febr oft aelinat. Sie find, wie die Umftande es mit fich brin: gen, herricher, Statthalter, Smans, Raufleute, Diplo: maten, hirten und Rauber. In ihrem Character find Mißtrauen, Seimtucke, Sabsucht und Fanatismus vor berrichend. Bon ben Reifenden wird ben meiften Stame men ein ichlichtes Lob ertheilt. Mehre Stamme find ftete auf Raub betacht und führen bei ihren Streife

reien Menschen und Thiere mit fort. Reisende, die man unterwegs antrifft, ohne Unterschied des Glaubens und der Nation, werden angegriffen , und als eine Gabe be: trachtet., die Gott fenbet. Dan nimmt benfelben Baf: fen und Beute und plundert fie rein aus. halbeivilisirte Bolfer der Bufte find fie gaftfrei, und der Kremde findet fur fich und fein Pferd Aufnahme und Kutter. Man bewillkommt benfelben, hilft ihm vom Rameel, tragt fein Bepack hinter ben Strauch, mo er die Nacht zubringen soll (benn ins Zelt wird er nicht genommen), und fest ihm um 10 Uhr Abende die Dahl: zeit — Milch und Gerstenmehlbrei — vor. Bei ihrer naturlichen Seftigfeit und Graufamfeit werden felbft die hauslichen Angelegenheiten nicht ohne Born und Buth verhandelt. Chriften, die durch Ochiffbruch in ihre Sande fallen, werden fehr gemighandelt, befonders von Beibern und Rindern. Diebstahl ift fein Berbrechen, wenn er des Machts geubt wird; Diebstahle am Tage werden, von gleichem Stamme begangen, mit Stockschlagen, von fremdem Stamme, mit bem Tode bestraft. Die Saut: farbe der Mauren ift braungelb, und wird besto dunkler, ie mehr fie fich bem Aequator nabern. Gie find ernft. mit einem icharfen Blicke, einer Ablernafe, hoher Stirn, ichonen Bahnen und Keueraugen ausgeruftet; die Ropf: haare find etwas fraus und gelocft, ohne gerade ein Regerhaar ju fein, die Ohren herabhangend, der Bart Deift find fie hager, haben bunne Ochentel, aber einen rafchen und gewandten Sang, etwas einwarts gebogenes Ruckgrat, Schlanke Taille, und find im Gangen ein ichoner Menschenstamm. Die Beiber find ichon. geiftreich, fruh reif und fruh welf. Giformige Belte, nach ber Sonne ju offen, mit regendichtem Zeug überzogen, find die Bohnungen ber Mauren. Die Beforgung bes Sauswesens, fo wie ber meiften Gefchafte bei ben Deers den und dem Acterbau, liegt den Beibern ob, mobei fie von den Sclaven, deren auch der Aermste einen hat, unterfiust werden. Sandwerker giebts unter ihnen nicht.

Bas fie an Gerathen beburfen, erhalten fie von Sand: merfern, die aus der Umgegend die Bufte burchziehen. Much Merate haben fie nicht. Rrantheiten, welche fels ten find, heilt man burch Binden, Salben und Brens nen; Amulette und Priefter thun bas Uebrige. Bleiben alle Mittel unwirksam, so ergiebt sich ber Sohn ber Bufte in fein Schickfal, fehrt ben Ropf nach Detta, und ift gludlich, wenn er fich an ber Erinnerung ftar: fen kann, einmal die Ballfahrt nach dieser heiligen Stadt gemacht zu haben. Mit ben Regern fteben fie in Sandeleverbindungen, benen fie Galg, Gifenwaaren und Beuge liefern, mogegen fie wieder Sclaven, Solb und Bibeth eintauschen. Die Rleibung ift einfach. In ber Zeit der Rindheit gehen Knaben und Dadden nacht. Dann wird eine Art bis auf die Lenden reichendes Demb aus blauem baumwollenen Beuge und barüber allenfalls ber im Morgenlande ubliche Baif getragen. Ein Stud Beug um ben Ropf gewunden, vertritt die Stelle bes Wer auch eine folche Befleidung fich noch Turbans. nicht ichaffen fann, naht Ziegenhaute gufammen, und umbullt fich bamit. Saar und Leib falben fie gern mit Rett; die Beiber thun baffelbe, hangen jedoch biefen noch einigen Dut hinzu. Gine Art Tuch, welches bis auf bie Balfte ber Dase ben Ropf verhullt, und unter bem Rinn zugebunden wird, muß ebenfalls eingefalbt fein. Bur weiblichen Ochonheit gehort Corpulenz, weshalb bie Erziehung ber Dabden barin besteht, baß man fe Findet man eine, die nicht felbft mehr geben mastet. fann, fondern geführt werden muß, fo ift ihr Glud gemacht und fie ift in ber gangen Bufte berühmt. Das gewöhnliche Rahrungsmittel ift Mild von Biegen, Ruben und vorzüglich von Rameelen. Auch ift ein Brei von Gerfte, Birfe oder Mais (Rustus) bei ihnen febt beliebt, aber auch Seufchrecken werben nicht verachtet. Datteln werden haufig genoffen; die Fürftenfrauen effen faft nichts als Datteln, und trinfen ben aus ber Frank derfelben gepreßten Honiafaft, um die gehörige Corpulen befommen. Diejenigen, welche in der Rabe der Summir iber fich aufhalten, behelfen fich lange Zeit mit bem mmi, namentlich wahrend ber Beit ber Gummiernte. tige, die an Meerestuften wohnen, nahren fich von Die Che Schließt der Maure felten mit mehr chen. Einer Rrau, indem er wegen feiner Armuth nicht br zu ernahren im Stande ift. Der Mann fowol. bie Frau, tonnen fich mit Bewilligung der Melteften vere Chegarten mahlen. hat eine Mutter einen Sohn ommen, fo farbt fie ihr Geficht 40 Tage lang -: halb so lange bei ber Geburt einer Tochter. Knabe wird auch von der Mutter, fobald er nur en fann, eben fo ehrerbietig behandelt, wie ber Bas : fie bringt ihm bas Effen und ift erft nach ihm, ba gegen die Tochter ein viel harteres Loos haben. Die e wird auch hier unter Tang und Ochmaus geschloffen. n Tag nach der Sochzeit nehmen bie Freundinnen bie ge Frau in ihre Mitte, waschen fie von ben Suften ju den Ruffen mit Baffer, bemalen fie, flechten ihr Daar, ichmuden fie aufs beste, und schenken ihr ein ies Tuch. — Bu Sterbenden holt man ben Talbe riefter), welcher zugleich den Rindern Unterricht giebt, em er von einer Borde zur andern umber gieht. Er fpricht r den Sand in einer Muschel einige Borte und ftreut auf den Sterbenden bin, druckt ihm ben Daumen ' die Stirne und legt ihm einen Rofenkrang auf ben Der Tobte wird in fein Grab mit bem Befichte b Meffa gelegt; Rlagemeiber muffen heulen; bas Belt Bestorbenen muß an einen andern Ort gebracht, ie Sabe geluftet und eine Dablzeit gegeben merben, bei der fettste Bock geschlachtet wird, welchen die Gafte blich verzehren. Der Talbe ift durch seinen langen et, durch den halb weißen, halb karmoifinfarbigen if und an dem langen Rofenfranze - 115 fleine varze Rugeln auf eine Schnur gereiht — fenntlich, , feht überall in Achtung. Der Hauptgebrauch bes m, das Bafchen, wird hier haufig nur durch bas Abreiben mit Sand verrichtet. Ueberhaupt ist hier Mi hamed's Glaube mit vielem Negerglauben vermischt, mi Grisgris namentlich (Amulette). Blodfinnige, stumme un taube Menschen werden auch hier als Gottes liebe Kir ber angeschen, und daher mit berselben auszeichnende Achtung behandelt, wie im übrigen Oriente, wo Mi hamed gilt.

# Die Bewohner Senegambien's und Nordguinea's.

Senegambien nennt man das Land an der Beftuste Afrika's zwischen den Flussen Senegal und San bia, das sich in einer Lange von 180 geogr. Meilen er streckt und zuweilen auch Bestnigritien genannt wirt Es wird eingetheilt in Ober:, Mittel: und Niedersem gambien. Die meisten dieser Bewohner sind Neger welche theils in despotischen, theils in monarchischen theils in republikanischen Staaten leben. Sie treiben Acke bau, Handel und einige Gewerbe. Ehe wir aber diese eitzelnen Stamme naher ins Auge kassen, sei es uns vergonnt

## von den Megern im Allgemeinen

zu sprechen. — Die Reger find eine Menschenraffe au ber Nordwestkufte und im Innern von Afrika.

Zum Characteristischen ihres Körpers gehören: schwarz Lautfarbe, aufgeworfene Lippen, pechschwarzes, trauset wolliges Haar, breites eckiges, eingebrücktes Gesicht, tief liegende, kleine feucrige Augen, eine breite plattgedrückte Nase mit großen Naselöchern, sabelformige Beine, große Zahne, vorstehende Ohren, ein starker nerviger und behenden Körper. Das Gemuth des Negers ist heiter wie der Himmel, unter dem er geboren, leicht wie die Luft, die neinathmet; seine Leidenschaften sind glubend wie die

e, welche in seinem Rorper bas Del braunt, bas haut schwarz farbt; seine Ginne uppig wie bie r, unter beren Ginfluß er entstanden; mit einem e: mehr als irgend ein Sohn ber Erbe ift ber De: n treues Chenbild feines Geburtslandes. Dabei ift tmuthig und treu auf eine beisviellose Art, und ar, wie fein Boben. Ein einfacher Gurtel um leib, macht meiftens feine Rleidung und eine Butte Schilf und Stroh feine Bohnung aus. ungemittel bestehen größtentheils in Palmol, fau ischen ic., boch giebt es auch einige Reger, welche Fleisch ihrer Mebenmenschen verzehren. ion ber Meger betrifft, fo befennen fich Biele gum Taalich verrichten die Marbuts (Priefter) die ionsaebrauche dreimal mit Gebet und Riebermerfen Angesicht und burch Bestreuen bes Sauptes und its mit Sand. Laut fpricht die Versammlung bas : nach, und geht barauf wieder auseinander. Mo: hat man nicht, außer etwa an zwei Orten. nmelt fich im Freien. Ihr bochftes Reft feiern fie il beim Neumond nach der herbst: Tag: und Nacht: Sie begrugen den Mond, indem fie ihm die e entgegenstrecken, die fie juvor mit Greichel be: haben; fie machen ihre Belbbeutel auf und bitten, e er felbst voller werbe, auch diese zu fullen. t halten fie fehr ftrenge und rauchen am Tage feit Laback, ja Manche binden den Mund zu, damit ja 8 hineinkomme. Die Beschneidung ift, wie wol bei Megern üblich, unter ben muhamedanischen Regern wichtig und wird erft bann vorgenommen, wenn naben bem Junglingsalter nahe find und eine Ungahl ben beisammen ift. Die Marbuts follen fich als e und gemiffenhafte Leute beweisen, die ihr Se: nit aller Punktlichkeit erfullen, die junge Leute fen und Odreiben unterrichten und vorzüglich vom irismachen und andern Saufeleien ihre Sauptein: . haben. Nur diese Marbuts verstehen ein wenig Beduinen belegt; boch unterscheiben wir viererlei Beduinen: Araber, Tibbo's, Tuarit's und Mauren.

#### Die Araber.

Die Bebuinen: Araber tonnen fich ruhmen, bas altefte bistorische Bolf auf Erden zu sein. Aus unferer Mitte, fonnen fie mit Recht behaupten, find die alteften und erhabenften Gestalten, die emigen Borbilber vollendeter Menschlichkeit hervorgegangen. Bir gaben euch erhabene Ibeen, haben euch die alteften Urfunden des Menfchen: geschlechts bewahrt und die Runde ber altesten Ereig= niffe überliefert. Rein, wie der himmel über uns, war bas Bild Gottes von jeher in uns. Die gange Belt um und erlag dann und mann dem Gegendienfte und graulicher Berfinfterung, aber uns habt ihr nie knieen sehen vor Baalim, noch rauchern vor ben Bili Dern eines verbrannten Gehirns. Wir find bie alteften Rajentanten bes Monory beismus (Glaube an Eine Gottheit), ber naturgetreuen Dernfcheit, ber einfachen Sitten und frommen Tugenben un verberbter Naturfinder. Zeiten haben sich verwandelt, Bolfe it geblüht und find gefallen um uns, nur wir sind diefer iben geblieben im Rampfe ber Bolfer und Wechsel der Zu iten, die über uns feine Gewalt hatren. Den fann sich der Beduinen: uns feine Bewalt hatten. Deß fann fich Bibel, bie Araber ruhmen. Die altesten Geftalten ber anfichenherzen 3beale reiner humanitat, die sich jedem Denalte thro und liebenswurdig machen , ein Abraham , ein Se b! Abra bie große Characterericheinung bes erhabenen Dio und garte ham's fraftvoll frommes Leben, Siob's chrbare 1 Lebensporfie: was find fie? Beduinenbilder, ju gur Freude ber Denfchheit auch heute noch die Orig Die au finden find. Je weniger bie Bufte Mittel an Sand giebt, Die Ginne ju gerftreuen, befto fefter bad ber Blid am Simmel; und wie ber Urvater Stoll ichauet auch heute noch mit frober Unbacht bas Mulen des Beltvatere nach bem ichon gebundenen Drion , un preift mie dem Morgenfterne den Serrn, beffen gerrener

Anbanger er von Anbeginn mar. Der Gogendienft verabscheuenbe Geift Abraham's ruht auch beute noch auf ibm. Um baber Bebuinen : Araber au ichilbern. barf man nur auf die Bibel vermeifen; mas fie bort in ber alteften Beit maren, bas find fie beute noch. Sie find theils Birten:, theils Banberftamme. Beibe baben große Beerden von Rameelen, Buffeln, Rindern und Coa Dromedare aber und Pferde find ihr edelfter Ber fis. Der Mermite befist 5 Rameele, aber ce giebt beren, bie (wie Siob) taufend befigen. Jeder Stamm gerfallt in Ramilien, jede Ramilie lagert fur fich und gehorcht bem Melteften. Die Familien eines Stammes, burch bas Band der Abstammung verbunden, gehorchen dem Saupt: ling. Die Burde ift erblich. Frei mie die Bufte, will auch der Beduine fein; er erfennt feinen Oberberen, noch giebt er bas Minbefte von feinem Erwerbe und Befibe ab und betrachter fich felbit mit der hoben Pforte nur burch bas Band ber Religion verbunden. Er verlangt aber auch von Diemanden Schuts ober Recht. Der Be: buine der Banderftamme bat eine ftolge Saltung, ift rubig und ernft in feinem Benehmen, farg an Worten, aber auch beideiden und unterbricht niemals die Begens rebe, fonbern bort mit Aufmerksamkeit gu, bis ber Un: dere alles vorgebracht hat. Ein treffliches Bild giebt auch bier bas Buch Biob. Geine Dahrung ift fehr eine fach. Er haßt Bein (Jeremias 35, B. 5-11); ift von unvermuftlicher Gefundheit. Er fchlaft unter freiem Dimmel und ichweift von Bufte ju Bufte. Go wie Die Baftfreundschaft unter ihnen beilige Pflicht ift, fo aben fie diefe auch felbft gegen Fremde. Co 3. B. lebt deber ficher unter ihnen , ber fich ihnen auf Ereu und Blauben anvertraut. Die Sitten find unter ihnen noch ten fo rein und ftreng, wie im Alterthume. Das ges Mene Dabden wird getobtet, indeffen find die Bei: ichtle folder Schwache unerhort. Der Beduine ift be: andten, nie neugierig, nie bettelhaft; er lugt nie und

Islam und ist sehr bulbsam gegen Andersbenkenbe. Rubrend find ihre Begrabniffe. Wenn einer aus ihrer Mitte ftirbt, wird er in bie Bufte, biefe allgemeine Mutter ber Beduinen, gebracht. Manner tragen bie Leiche, und beulend folgen Rlageweiber nach, unter bes ren lobpreifenbem Beheul er auch in bas Grab gelegt, mit Dalmenmatten bedect und in Sand vergraben wirb. Ein großer Stein bezeichnet oft bie Rubestatte. In ges wiffen Lagen fommen bann die Frauen, um auf bem Brabe au beten. Gie find bas altefte ichreibende Bolf. Ihre überaus gebildete Sprache mar früher Ochriftsprache. In ihr haben fich die alteften Stimmen der Borwelt erbalten. Siob's rubrende Geschichte im herrlichften Buche, Die fur die Gottlichkeit bes Menschengeistes zeugt; Die Urfunden der Schopfung; die enthullten Bebeimniffe der Borwelt find in der iconften Oprache ber Erde geschrieben. Diese Schone Sprache tont auch heute noch in ihren bil berreichen und feelenvollen Afforden fort.

# Die Cibbo's.

Die Tibbo's, ein schwarzer Bolferstamm, find schlank, haben autgeformte Blieber, festen Bang, bice Lippen, feine Megernafe, langes nicht frauses Saar, schone Babne und feuerige feelenvolle Augen. Gie mohnen oftlich und fublich von Reman und ftoffen westlich an die Tuarifs. In ihren Bewegungen find fie rafch und ebel, weshalb man fie in Afrifa "Bogel" nennt. Die Tibbo's baben viele Anlagen zu ben Runften ber Civilisation. theilen fich in viele Stamme, worunter mehre Raub: Man idilbert fie als mißtrauisch, binterliftig und betrügerifch. Ihre vorzüglichfte Dahrung beftebt in ber Krucht ber Doumplame und dem Fleisch ihrer Deer: ben. Gie haben Rleiber aus Fellen, aber auch Dem: ben aus blauer Leinwand. Bon denfelben garben find auch die Tucher, welche sie um den Kopf winden, und über bas Geficht fünstlich falten, so bag nur bas Auge fichtbar bleibt. Die Dabchen laffen ihre Saare in icho: nen Borfen über bie Ochlafe und Ochulter berabhangen. welche fie mit fleinen filbernen Retten und Glocken gieren. Den Ropf becft ein lebernes Rappchen, beffen Lappen über die Bangen geben, und bas mit filbernen Diattden vergiert ift. Bunte Salebanber, mehre Obre ringe aus Gilber und von verschiedener Grofe vollenten ben Ropfpus. Die Arme find bis auf die Schultern bloß, und ebenfalls mit filbernen Ringen verziert, und ein Stud rother Roralle, burch den rechten Rafenflugel geftectt, zeigt, daß Gitelfeit auch bier ihren Altar von Schonen Priefterinnen bedient fieht. Die Frauen verhuls len ihr Beficht nicht, bleiben lange icon und jugendlich. find bauslich, aute Dutter ihrer Rinder und fehr fruchts bar. Die Madchen tangen eben fo gern wie bei uns, tra: gen aber feine Ochnurbrufte und bleiben baber, tros bes Tangens im Freien, von ber Schwindfucht verschont. Einige diefer Tibbovolfer bilben einen Staat und woh: nen in Stadten. Diese find Duhamebaner. Undere. Aderbau und Biebaucht treibend, find Beiben und werben als Sclaven gejagt und verfauft.

## Die Cuarik's

bewohnen das Land im Norden der Wuste, im Siden von Algier und Tripoli; sie sind ein wohlgebautes, oft schones und sehr kriegerisches Bolk; einige von ihnen sind so weiß wie die Küstenbewohner, andere fast schwarz, doch nie negerartig. Eine Eigenheit ihrer Bekleidung besteht darin, daß sie stets den untern Theil des Sersichts, bis an die Augen, mit einem Tuche verhüllen. Ihre Wassen bestehen meist nur in Schwert und Lanze; sie haben keine Pferde, wol aber sehr schwelle Kameele, womit sie die Wissen durchziehen und aus Sudan Sclawen rauben. Die Anhänger Muhameds (Biele sind Heisden) tragen in einer iedernen Tasche einen Koran, und in ledernen Beutelchen Amulette, welche an Rieman

gereiht sind. Sie waschen sich felten, benn die wasser, teere Buste stillt kaum ihren Durft, und der Koran muß sich so auslegen lassen, daß man auch Sand zu den vorgeschriebenen Reinigungen nehmen durfe. Sie haben gewöhnlich nur Ein Weib, aber mehre Sclavinnen. Unter einander sind sie treu, redlich, offen und gastfrei, aber gegen Fremde hart und grausam. Die Weiber sind schon, langbluhend, häuslich, treu und keusch.

# Die Manren der Wufte.

Die fpateften Untommlinge in ber Bufte find bie Dob: ren ober Mauren. Gie wohnen auf der Mordfeite bes Gene: gal. Im Jahre 711 machten fie fich anfaffig in Opanien, behaupteten fich bafelbft bis jum Jahre 1571, mo fie von Philipp II. jum Theil, und 1610 von Philipp III. ganglich vertrieben worden. Raft eine Million Moristen (wie man fie in Spanien nannte) gingen nach Afrifa uber. Doch jest befingen fie unter ihrem brennenden Simmel Spanien's ges fegnete Befilde, noch feben fie mit Thranen binuber uber das Meer und vererben die Ochluffel ihrer Saufer, die man vertragswidrig ihnen entriffen hat, nebst ihrem Chriftenhaffe, auf ihre Rinder. Der lettere ift leider ber characteristische Bug im Gemuthe ber maurischen Stamme, welche die westliche Bufte von Maroffo aus bis jum Senegal inne haben. Doch bis auf den ben: tigen Tag find fie eifrige Berbreiter bes Jolam. Aus: geruftet mit bem gangen Stolze ber Rinder Ismaels machen fie jugleich überall Unfpruch auf Berrichaft. welche Unspruche geltend ju machen, ihnen auch febr oft Sie find, wie die Umftande es mit fich brin: gen, herricher, Ctatthalter, Smans, Raufleute, Diplo: maten, Sirten und Rauber. In ihrem Character find Miftrauen, Beimtude, Sabsucht und Fanatismus vor: herrschend. Bon ben Reifenden wird den meiften Stame men ein ichlichtes Lob ertheilt. Debre Stamme find fets auf Raub betacht und führen bei ihren Streifer

reien Menschen und Thiere mit fort. Reisende, die man unterwegs antrifft, ohne Unterschied des Glaubens und ber Nation, werden angegriffen , und als eine Gabe be: trachtet., die Gott fendet. Man nimmt benfelben Baf: fen und Beute und plundert fie rein aus. Bie alle balbeivilisirte Bolfer der Bufte find fie gaftfrei, und der Krembe findet für fich und fein Pferd Aufnahme und Futter. Man bewillkommt benfelben, hilft ihm vom Rameel, tragt fein Bepack hinter ben Strauch, wo er die Racht zubringen foll (benn ins Belt wird er nicht genommen), und fest ihm um 10 Uhr Abends die Dahl: geit - Mild und Gerftenmehlbrei - vor. Bei ihrer naturiichen Seftigfeit und Graufamfeit werden felbft die hauslichen Angelegenheiten nicht ohne Born und Buth verhandelt. Christen, die durch Ochiffbruch in ihre Sande fallen, werden fehr gemighandelt, befonders von Beibern und Rindern. Diebstahl ift fein Berbrechen, wenn er bes Machts geubt wird; Diebstahle am Tage werben, von gleichem Stamme begangen, mit Stockschlagen, von fremdem Stamme, mit dem Tode bestraft. Die Saut: farbe der Mauren ift braungelb, und wird defto bunfler, ie mehr fie fich bem Mequator nabern. Gie find ernft. mit einem Scharfen Blicke, einer Ablernafe, hoher Stirn, schonen Bahnen und Reueraugen ausgeruftet; die Ropf: haare find etwas fraus und gelockt, ohne gerade ein Regerhaar ju fein, die Ohren herabhangend, der Bart lang. Deift find fie hager, haben bunne Ochenfel, aber einen rafchen und gewandten Bang, etwas einwarts ges bogenes Ruckgrat, Schlanke Taille, und find im Bangen ein ichoner Menschenstamm. Die Beiber find schon, geiftreich, fruh reif und fruh welf. Giformige Belte, nach ber Sonne ju offen, mit regendichtem Zeug überzogen, find die Wohnungen ber Mauren. Die Besoraung bes Sauswesens, so wie der meiften Geschafte bei den Seers ben und dem Acterbau, liegt ben Beibern ob, wobei fie von ben Sclaven, beren auch ber Mermfte einen hat, unterfinist werden. Sandwerker giebts unter ihnen nicht.

Bas fie an Gerathen beburfen, erhalten fie von Sand: wertern, die aus der Umgegend die Bufte burchziehen. Much Mergte haben fie nicht. Rrantheiten, welche fels ten find, heilt man burch Binden, Salben und Brent nen; Amulette und Priefter thun bas Uebrige. Bleiben alle Mittel unwirksam, so ergiebt fich ber Cohn ber Bufte in fein Schicksal, fehrt ben Ropf nach Detta, und ift gludlich, wenn er fich an ber Erinnerung ftar: fen fann, einmal die Ballfahrt nach diefer beiligen Stadt gemacht ju haben. Mit ben Negern ftehen fie in Bandeleverbindungen, benen fie Galg, Gifenwaaren und Zeuge liefern, mogegen fie wieder Oclaven, Golb und Zibeth eintauschen. Die Rleidung ift einfach. In ber Zeit der Rindheit geben Rnaben und Madchen nacht. Dann wird eine Art bis auf die Lenden reichendes Bemb aus blauem baumwollenen Beuge und baruber allenfalls ber im Morgenlande ubliche Saif getragen. Ein Orud Beug um ben Ropf gewunden, vertritt bie Stelle bes Turbans. Ber auch eine folche Befleibung fich noch nicht ichaffen fann, naht Ziegenhaute gufammen, und umhullt fich bamit. Saar und Leib falben fie gern mit Rett; die Beiber thun baffelbe, hangen jedoch biefen noch einigen Duß bingu. Eine Art Tuch, welches bis auf bie Balfte ber Rafe ben Ropf verhullt, und unter bem Rinn jugebunden wird, muß ebenfalls eingefalbt fein. Bur weiblichen Ochonheit gehort Corpuleng, weshalb die Erziehung der Dabden barin besteht, daß man fie Findet man eine, die nicht felbft mehr geben maftet. fann, fondern geführt werden muß, fo ift ihr Blud gemacht und fie ift in ber gangen Bufte berühmt. Das gewöhnliche Nahrungsmittel ift Milch von Biegen, Ruben und vorzuglich von Kameelen. Auch ist ein Brei von Gerfte, Birfe ober Mais (Rustus) bei ihnen febr beliebt, aber auch Seufchrecken werben nicht verachtet. Datteln werden haufig genoffen; die Fürftenfrauen effen fast nichts als Datteln, und trinfen ben aus ber Frage derselben gepreßten Honiasaft, um die gehörige Corpulen,

zu bekommen. Diejenigen, welche in der Nahe ber Gummis walber fich aufhalten, behelfen fich lange Beit mit bem Summi, namentlich mabrend ber Beit ber Summiernte. Einige, die an Meerestuften wohnen, nahren fich von Rifchen. Die Che schließt ber Maure selten mit mehr als Giner Rrau, indem er wegen feiner Armuth nicht mehr zu ernahren im Stande ift. Der Mann fowol, als bie Frau, tonnen fich mit Bewilligung ber Melteften andere Chegatten mablen. Sat eine Mutter einen Sohn betommen, so farbt fie ihr Geficht 40 Tage lang nur halb fo lange bei ber Beburt einer Tochter. ber Knabe wird auch von ber Mutter, sobald er nur geben fann, eben fo ehrerbietig behandelt, wie ber Bas ter; fie bringt ihm bas Effen und ift erft nach ihm, ba hingegen bie Tochter ein viel harteres Loos haben. Die Che wird auch hier unter Tang und Ochmaus gefchloffen. Den Tag nach ber Sochzeit nehmen die Rreundinnen die junge Rrau in ihre Mitte, mafchen fie von den Suften bis zu ben Ruften mit Baffer, bemalen fie, flechten ihr bas Saar, schmuden fie aufs beste, und schenken ihr ein neues Euch. - Bu Sterbenden holt man ben Talbe (Priefter), welcher zugleich ben Rindern Unterricht giebt, indem er von einer Borde gur andern umber gieht. Er fpricht über den Sand in einer Muschel einige Borte und ftreut ibn auf den Sterbenden bin, druckt ihm den Daumen auf die Stirne und leat ibm einen Rofenfrang auf ben Der Tobte wird in sein Grab mit dem Gesichte nach Meffa gelegt; Rlagemeiber muffen heulen; bas Belt bes Gestorbenen muß an einen andern Ort gebracht, feine Sabe geluftet und eine Mablgeit gegeben werben, wobei ber fettste Bock geschlachtet wird, welchen die Gafte froblich verzehren. Der Talbe ift durch feinen langen Bart, burch ben halb weißen, halb farmoifinfarbigen Sait und an dem langen Rosenkranze - 115 fleine fcmarze Rugeln auf eine Ochnur gereiht - tenntlich, und feeht überall in Achtung. Der Hauptgebrauch bes Jelam, bas Baschen, wird hier haufig nur durch bas Abreiben mit Sand verrichtet. Ueberhaupt ist hier Muhamed's Glaube mit vielem Negerglauben vermischt, mit Grisgris namentlich (Amulette). Blodsinnige, stumme und taube Menschen werden auch hier als Gottes liebe Kin: ber angeschen, und baher mit berselben auszeichnenden Achtung behandelt, wie im übrigen Oriente, wo Muhamed gilt.

### Die Bewohner Senegambien's und Nordguinea's.

Senegambien nennt man das Land an der Best: kufte Afrika's zwischen den Flusen Senegal und Sam: bia, das sich in einer Lange von 180 geogr. Meilen ers streckt und zuweilen auch Westnigritien genannt wird. Es wird eingetheilt in Ober:, Mittel: und Niedersene: gambien. Die meisten dieser Bewohner sind Neger, welche theils in despotischen, theils in monarchischen, theils in republikanischen Staaten leben. Sie treiben Ackers bau, Handel und einige Gewerbe. Ehe wir aber diese einz zelnen Stamme naher ins Auge kassen, sei es uns vergonnt,

#### von den Megern im Allgemeinen

zu fprechen. — Die Neger find eine Menfchenraffe auf ber Nordwestfufte und im Innern von Afrika.

Zum Characteristischen ihres Körpers gehören: schwarze Hautfarbe, aufgeworfene Lippen, pechschwarzes, krauses wolliges Haar, breites eckiges, eingedrücktes Gesicht, tiefi liegende, kleine feuerige Augen, eine breite plattgedrückte Nase mit großen Naselöchern, sabelformige Beine, große Zahne, vorstehende Ohren, ein starker nerviger und behender Körper. Das Gemuth des Negers ist heiter wie der Himmel, unter dem er geboren, leicht wie die Luft, die er einathmet; seine Leidenschaften sind glubend wie die

ļ

ane, welche in feinem Rorver bas Del braunt, bas e Saut ichwarz farbt; feine Sinne uppia wie bie ur, unter beren Ginflug er entstanden; mit einem rte: mehr als irgend ein Sohn der Erde ift der De: ein treues Chenbild feines Geburtslandes. Dabei ift jutmuthig und treu auf eine beispiellose Art, und Ebar , wie fein Boben. Ein einfacher Gurtel um Leib, macht meiftens feine Rleidung und eine Butte Schilf und Stroh feine Bohnung aus. brungsmittel bestehen größtentheils in Dalmol , fau Fifchen ic., boch giebt es auch einige Reger, welche Rleisch ihrer Nebenmenschen verzehren. Bas die igion der Neger betrifft, fo befennen fich Biele gum Täglich verrichten die Marbuts (Priefter) die igionegebrauche breimal mit Gebet und Diebermerfen 3 Angesicht und burch Bestreuen bes Sauptes und ichts mit Sand. Laut fpricht die Berfammlung bas bet nach, und geht barauf wieder auseinander. en bat man nicht, außer etma an zwei Orten. Dan ammelt fich im Freien. Ihr bochftes Feft feiern fie nal beim Neumond nach der herbst: Tag: und Nacht: che. Sie begrußen den Mond, indem fie ihm die ibe entgegenstrecken, die fie juvor mit Greichel be: t haben; fie machen ihre Gelbbeutel auf und bitten, vie er felbst voller werbe, auch diese zu fullen. ien halten fie fehr ftrenge und rauchen am Tage fei: Taback, ja Manche binden den Mund zu, damit ja bte hineinkomme. Die Beschneidung ift, wie wol bei 1 Megern üblich, unter den muhamedanischen Regern wichtig und wird erst bann vorgenommen, wenn Rnaben bem Junglingsalter nabe find und eine Ungahl elben beisammen ift. Die Marbuts follen fich als ige und gemiffenhafte Leute beweifen, die ihr Be: mit aller Punktlichkeit erfullen, die junge Leute Lefen und Ochreiben unterrichten und vorzüglich vom sgrismachen und andern Saufeleien ihre Sauptein: me haben. Nur diese Marbuts verstehen ein wenig Arabisch, und wer einmal unter ihnen ben Koran a fen bat, wird fur einen großen Meifter gehalten. Roran fteht bei allen Megern in großem Unfeben, u bie Rurften, wie die Marbuts, laffen fich benfelben Rugen und Reifen von einem eigends bagu bestimm Diener nachtragen. Es ift ein hauptverdienft ber M buten ben Roran abzuschreiben. Es herrscht bei bie Regern viel Aberglaube. Go entsteht nach ihrer D nung bie Mondfinsterniß baburch, bag eine große Re ihre Pfoten zwifchen Mond und Erde balt. Bahre einer folden Berfinfterung erwarten fie ben Dropbet Die Meisten sterben bei ihnen an Zaubereien. Die Gi gris, worauf fie febr viel halten, naht man in fau genahete Beutel von Leber ober Seide. Es foll ni felten fein , fur einen Grisgris 2 bis 3 Sclaven o 4 bis 5 Ochsen zu geben. Auch von den nicht r hamebanischen Megern nehmen die Meiften ein hocht Befen an; aber außerdem verehren fie eine Denge Sot ober Betische, indem fie Alles jum Betisch erheben, n auf ihre Phantafie einen Einbruck macht. Gie gel por, der Numbo oder das hochste Wefen fei zu vornet, fich um die Menfchen zu befummern. Er habe ba Untergotter bestellt, welches eben die Retische seien. hauptgobe am Genegal ift eine fleine Rigur, mel Chion genannt wird, und ben man bei allen Unternehm gen befragt. Auf der Elfenbeinfufte hat jedes Di feinen Sauptfetisch, und jedes Dorf einen besondern Sch fetisch, ber auf einem Altar von Schilf fteht und Roften bes Dorfes angeputt wird. Rehlt es an Reg fo fest man ihm einen Bafferfrug bin; municht n Baffengluck, fo empfangt er Dolch und Gabel. Dahomei steht ber Leopard in großem Ansehen - 1 au Masurado erhielt die Sonne sonft sogar Mensch opfer. - Gewöhnlich wohnt in ber Rabe eines Dau fetisch ein Fetischeer ober Fetischmacher (ein Priefte ber fich bei feinem Gewerbe gang wohl befindet, ind Miemand den Ketisch umsonst befragt; boch giebt es (

genden, wo man keine Priester zu haben scheint. — Die wichtigsten Dinge, Berträge, Sibschwure ze., werden unter Anrufung des Fetisch verhandelt. Man nennt dies Fetischmachen. Man sagt: Fetischtrinken, d. h. trinken und den Fetisch anrusen, daß er sie tobte, falls sie nicht den Bund oder Eid halten. Man macht auch Fetisch aus Rache gegen einen Feind. Bei diesen Dandlungen ist allezeit ein Priester oder Fetischeer noth:

wendig.

Unter den Negern ift die Bielweiberei ublich. aber bie Menge ber Frauen richtet fich nach ber Große bes Bermogens. Muf ber Goldfufte haben die machtigern Ronige wol an 3000 Frauen, benn die Menge ber Bei: ber macht hier ein Stud ber hofpracht aus. Aber in biefen Gegenden haben auch wol gemeine Leute 6 bis 20 Frauen. Es ift baufig, daß gang junge Dabchen, noch als Rinder, einem Manne verlobt werben. Der Preis fur ein Madchen ift fast überall einige Anker ober Klafchen Branntwein, einiges Rindvieh, Glastorallen, ober auch einige Dugend Tabackspfeifen nebft etwas Ta: Sobald die Braut bas rechte Alter erreicht hat, bolt fie am Genegal ber Brautigam beim Monbicheine mit einigen feiner Freunde ab, und führt fie bem Ocheine nach mit Gewalt fort, ohne auf ihr Strauben und Schreien ju achten; bei einigen bortigen Bolfern ichleppt ein altes Beib die Braut auf dem Rucken in des Brautigams Saus. In andern Begenden geht es friedlicher ab; man bringt die Braut, auf ben Ochultern junger Dan: ner getragen, in bas Saus bes Brautigams, wo benn bie Gafte oft 3 bis 4 Tage ichmaufen, tangen und fin: gen. Biewol ein Mann mehre Frauen nimmt, fo icheint boch die zuerst geheirathete als die rechtmäßige Battin anerkannt ju fein, und fie hat, jumal wenn fie Rinder und namentlich Cohne bat, viele Borguge vor ben übri: gen, ob fie gleich boch auch nicht in Begenwart bes Mannes effen, fondern nur in ber Sutte, in welcher fie wohnt, ihre Mahlzeit halten barf. Abende geht jede

Krau in ihre eigne hutte; bes Morgens fommen fie alle und begrußen fnigend ben Dann. Jede Frau hat mit ihren Kinbern ihr bestimmtes Wochengeld. Rach ber Reihe herum ift und trinkt der Mann bei feinen Weibern. Das Beib ift auch hier, wie überhaupt im Morgen: lande, das Lastthier, welchem die schwersten Arbeiten auf geburdet werden. — Der Chebruch wird auch von ben Regern für ichandlich gehalten, gleichwol aber haufig ge: nug begangen. Ift der Chebruch dem Manne entgegen, fo merben bie Schulbigen als Sclaven verfauft und ber Mann behalt von ben Rinbern ber Berfauften bie ftar: feren, die ihm zu Arbeiten nublich fein fonnen. ber Erziehung ber Rinder hat ber Deger wenig Gorge. Bas der junge Meger zu lernen hat, lernt er größten: theils von felbft burch Bufeben, und bie Madchen lernen die häuslichen Verrichtungen von der Mutter. Bon den Beerbigungegebrauchen ber Meger gilt im Allgemeinen Folgendes: Das Klagegeschrei, mit welchem ein Tobes: fall den Machbarn und Freunden befannt gemacht wird. ift unter ben Regern fehr gewohnlich und man fest es wol 24 Stunden lang fort. Bei den muhamedanischen Regern wascht ein Marbut ober Priefter bes Berftorbe: nen Leichnam; Die Befannten richten unterbeg verfchie: bene Fragen an ihn: warum er nicht noch geblieben fei? wer ihm etwas zu Leide gethan? Er fei ja reich gewe: fen, habe eine gute und fchone Frau gehabt ic. Bittwen und Rinder des Berftorbenen fummern fich in: beffen um die Beerdigung nicht, fondern fchlachten Bieb, verfaufen Baaren, um Branntwein bafur einzufaufen, ber bei dem Beerdigungeschmause nicht fehlen barf. Rachdem der Marbut dem Todten noch einige Borte ins Ohr ge: fluftert hat, wird ber Leichnam unter eben der Rammer verscharrt, mo er gestorben ift. Doch find die Beerdi: gungsgebrauche vielfaltig verschieden. Auf der Soldfufte gehen bie begleitenden Beiber eine hinter bem andern -Die große Frau (ober ber Mann ber verftorbenen Frau) geht zuerst. Jede hat einen Strohwisch auf bem Ropfe

und ftust fich auf einen Stock. Man gieht burche gange Dorf und legt den Leichnam in eine Grube, die man mit Erde und Steinen bebeckt. Graufamfeit und Aber: alaube haben bei ben Beerdigungen freies Griel. fehr vielen Orten von Buineg werden dem vornehmen Berftorbenen Leute gur Beerdigung mitgegeben, und bei feinem Grabe geopfert. Gewöhnlich trifft biefes Loos biejenigen, die bem Berftorbenen am liebsten maren. ber Pfefferfufte mird baher die erfte Frau mit begraben, nachdem man fie zuvor halb getobtet bat. Gin Rurft in Guinea muß meniaftens zwei bis drei Rrauen in jener Belt vorfinden, da diese lebendig mit ihm begraben mer: In andern Orten werden eine Menge Officiere und Oclaven niedergehauen, und in Benin (Dberqui: nea) die vornehmften Sofbeamten des Ronigs mit dem Leichnam deffelben in eine große, tiefe Brube beige: fest, welche mit großen Steinen jugelegt wirb. Riemand mehr von den Mitbegrabenen lebt, bann mer: ben die Steine hinweggenommen und bas Bolf, mit mancherlei Opeifen bewirthet, lauft alsbann umber und haut noch Bielen die Ropfe ab, welche auf bas Grab bes Berftorbenen geworfen werden. Im fürchterlichften herrscht diese grausame Sitte in Dahomei, wo mehre Taufende bei bem Begrabniffe des Ronias niedergehauen werden, wo man, was noch entseklicher ift, alljährlich Diese Begrabniffeierlichkeiten wiederholt und eine große Menge Menichen babei ermorbet.

Die Art, sich zu begrüßen, ist sehr verschieden. Auf Sierra Leona beugt ein Sclave vor seinem Herrn das rechte Knie, indem er den rechten Arm mit geballter Faust ausstreckt, und den linken unter den Ellenbogen des rechten stütt. Freunde legen die rechte Hand auf die Brust, umarmen sich auch wol, schützeln sich die Hände und schlagen gegen einander sogar Schnippelen. Kommt ein Sohn nach einiger Abwesenheit nach Hause und die erste Begrüßung ist vorüber, so legt er sich zu der Mutter Füßen hin und erzählt seine Abenteuer. Die mei:

ften Reger langs ber Rufte grußen, indem fie bie Finger und Daumen bes Fremben zwischen ihren Sanden ichnappen ober fnacken laffen, wozu eine eigne Lage erforderlich ift. Das gewöhnlichste Dahrungsmittel ift Reiß, Sirfe ober Daismehl, welches man in ausgehöhlten Rurbiffen warm aufträgt. Man ift taglich nur einmal und zwar nach Sonnenuntergang. Außer einer Menge von Burgeln, Gemachien und Fruchten, welche die Ratur in großer Menge liefert, ift man fast alles Rleifch, und am liebsten halbverfaultes, fowol von vierfüßigen Thieren, Glephanten, Rrofobilen, Ruben, Biegen, als von Schlangen, Gibech: fen zc. heuschrecken find ein gewöhnliches Gericht. Schlachtet man ein Rind, fo ift man die Gingeweibe, Pfoten und Gedarme, wenn man fie nur ein wenig über dem Feuer geroftet hat. Die Bedarme fleiner Thiere verschlingt man roh. Das gewöhnliche Getrant aller Reger ift Baffer, auch trubes und faules. Mild ift fehr beliebt aber Branntwein am beliebteften. Alles giebt man hin: die Oberhaupter verfaufen ihre Bolfer, Die Bater ihre Gohne, die Rinder ihre Eltern, um diefen Sottertrank zu erlangen. Die Beiber burfen offentlich ohne besondere Erlaubnig feine farten Getrante nehmen.

Die Kleidung der Neger ift im Sanzen sehr kunst: los. Man trägt am Senegal ein Stuck Leinewand zwi: schen den Beinen durchgezogen, befestigt es mit einer Schnur um die Mitte des Leibes und läßt die beiden Zipfel vorn und hinten herabfallen. Dieses Kleidungs: stuck heißt Pagne. Ueber die Schultern hängt man nachlässig ein viereckiges Stuck Baumwollenzeug, etwa von der Größe einer Serviette. Kinder beiderlei Seischlechts haben bis zum mannbaren Alter gar keine Beideckung. Die Füße sind unbedeckt, und nur Leute vom Stande tragen lederne Sohlen, die man mit Bandern befestigt. Das kurze Wollenhaar schmuckt man mit Brisgris und andern nichtigen Dingen. An der Gold: küste scheert der Neger den Kopf und zwar der altere Neger saft ganz kahl. Einen Bart tragen sehr Weutge.

Der Leib wird mit wohlriechendem Tala überstrichen, auf melden bann verschiebene Karben aufgetragen werben. Man bat Bolger, in welche mancherlei Riguren aeschnitten find, die man in Farbe taucht und auf verschiebene Theile bes Korpers abbruckt. Rur bas Beficht mable man am liebsten die blauen und grunen Karben. Ochwan: gere Frauen aber legen allen Schmuck und alle Schminke ab, und laffen fich bagegen mit einer Menge Grisgris behangen. Ginige Neger suchen ihren bochften Staat in langen Rageln, in Scharf gefeilten Bahnen und in lan: gen geflochtenen Saaren, welche mit Palmol und rother Erde gefalbt merden. Faft unter allen Negervollfern herrscht die Sitte, sich Einschnitte in die Saut zu machen, und jede Mation hat ihre eigenen, daher biefels ben auch als Mationalunterscheibungszeichen gelten. Um Senegal und Sambia icheint man jedoch menia auf biefe Sitte zu halten. Besonders wird bas Geficht mit Ein: schnitten verfeben, und diese bestehen aus magerechten ober fenkrechten Linien, oder laufen in Binkeln aufam: men; runde Zeichen find felten. Manche Nationen haben fleine frumme Odnitte, fast von der Bestalt eines Rreu: ges, andere Schief von den Augen nach ben Bangen julaufende; andere tattuiren bie Stirn, und bei einer Nation wird sogar Bruft und Bauch mit Laubwerf ein: geschnitten, welches eine fünftliche Einfaffung bat. Gelt: sam ift es, daß man um Gierra Leona nicht das Be: ficht, sondern Rucken und Lenden, Bauch und Bruft tattuirt. Es ift eine ichmergliche und gefahrliche Opera: tion, die man an den Kindern vornimmt, sobald fie einige Monate alt find. Die Wohnungen der Neger haben ziemlich überall die Gestalt von Bienenforben, nur die wenigen am Sambia, die europäisch eingerichtet find, machen eine Ausnahme. Ginige Pfahle in die Erde geschlagen, um welche die Rohrwande oder Bande von rothem Lehm befestigt werben, oben eine Rohr: oder Strohbede baruber, eine Thur, durch welche man hinein: friechen muß, find am Genegal die Haupttheile ber zehn bis funfgehn Bug breiten Sutte. Da Jeter babin baut, wo es ihm gefällt, ift in einem Regerborfe gewöhnlich nicht an Gaffen zu denken. Go Schlecht die Bohnun: gen find, so elend ift bas hausgerathe. Der vornehmfte Berr hat einige irbene Topfe, einige holzerne Befage, einige zerschnittene Rlaschenkurbiffe ober Ralobaffen fatt ber Becher und eine Menge Grisgris. Der Reger ift trage und arbeitet baber nicht mehr, als er nothwendig muß. Im Tangen ift er unermublich, und man fann fagen, daß auf der gangen Megerfufte alle heitere Abende mit Tangen hingebracht werben. Der Bauptgegenftand des Sandels, den die Reger unter einander treiben. find die Oclaven, und im Innern von Genegambien ift Salz die erfte Sandelswaare auf allen Markten. Degermartte find aber großtentheils fehr unbedeutend; etwas Baumwolle, baumwollene Zeuge, Bohnen, Bulfen: fruchte, bolgerne Schuffeln zc. find ihre Baaren; boch werben auch zuweilen goldene Ringe und abnliche Dinge babin gebracht. Die wichtigften Baaren find aber Scla: ven. Elephantengahne und Ochjenhaute. Es fet uns er: laubt, bier im Allgemeinen etwas über ben

#### Oclaven handel

zu erwähnen. Bon ben Negern wurden früher an 300,000 als Sclaven ausgeführt; boch hat dieser schänd; liche Menschenhandel durch fräftiges Einschreiten edler gekrönter Häupter jest zum Theil seine Endschaft erreicht. Die Sclaverei in Afrika ist übrigens uralt, und so wenig etwas Außerordentliches, daß Jeder darauf gefaßt ist, und für ihn beinahe nichts Abschreckendes hat. Diese Furchtlosigkeit dagegen hat wol darin seinen Grund, daß der Sclave in Afrika und im Orient sich selten über sein Loos zu beklagen hat, indem er meistens als Sohn bei handelt wird. Rommt nun noch hinzu, daß der Neger öfter mit Sorgen und Hungersnoth zu kämpfen hat, so sieht er die Sclaverei in seinem Baterlande als eine Berbesserung seines Zustandes an. Doch seit dem Iben

Sahrhundert anderte fich biefe Anficht; es fam eine große Beranderung in bas Leben ber Bolfer von Mittelafrifa. Un den Ruften erschienen europaische Schiffe, welche bie Rinder Afrita's erhandelten und in fernere Belttheile führten, um baselbst unter ber ichwerften Arbeit und bar: teften Plage für ihre Benfer Ochabe zu erwerben. Die Art und Beife, wie diefer Menschenhandel geubt murbe, ift emporend. Unfangs murben nur Rriegsgefangene und schwere Berbrecher als Sclaven verfauft; dies mar ges feslich bestimmt. Aber das Gefet aab, an fich ohn: machtig, wie immer, einen weiten Spielraum. Rurften Afrika's führten unter einander Kriege, nur um Rriegsgefangene zu machen, und als Berbrechen murben bald die fleinsten Bergehen angesehen. Der Englander Moore ergablt in feinen Reifen, bag ibm ein Reger vertauft murde, weil berfelbe eine Pfeife Taback geftoblen. Ein schwarzer Menschenhandler, der zugleich Richter war, verkaufte einen Kischer, weil er feine Rische gu theuer verfauft habe. Man erfann Berbrechen, um ftrafen zu konnen. Bas man auf Diese Beise nicht er: hielt, erhielt man burch Raub, fur ben bie ichmargen Sclavenhandler eigne Leute unterhielten, welche auf Landstraßen, in Solzungen, auf dem Relde auf ihre Beute lauerten. Gleicher Raub mard von Jedem verübt, der beoierig mar nach europaischen Bagren, unter benen be: fonders der Branntmein das ftarffte Reizmittel war. Und diefe Begierde war fo ftark, daß bald die Bande bes Blute nicht einmal geachtet wurden, daß Bater ihre Rinder, Rinder ihre Eltern verfauften, daß die Rurften gegen ihre Unterthanen auf's graufanifte mutheten und iebe Pflicht veragken. Moore berichtet, bag ber Ro: nia ju Barfali, menn feine Branntweinfaffer leer maren, Des Rachts feine eignen Dorfer angundete, und die Gin: mohner, die nicht eine Beute der Klammen murden, er: areifen und an die Europaer verkaufen lief. Häuptlinge verkauften die sammtlichen Bewohner eines Dorfes barum als Oclaven, weil ein Einziger berselben

fich eines Bergehens schuldig gemacht hatte, ebenfalls um bie Gier nach Branntwein befriedigen zu konnen. Durch ben Sclavenhandel ift Afrika geworben ein Schawlas bes Mordes und ber Bermuftung, eine ungeheuere Ginobe, wo die Einwohner verwandelt worden find in Raub thiere, die fich einander verfolgen und gerreißen; ber Sclavenhandel erweckte die ichmargeften Leidenschaften, beren bas menschliche Berg fabig ift, und bot ber Bos: beit, ber Rache und ber Graufamfeit die Mittel bar, fich ju befriedigen; und wenn anderwarts die Berubrung mit ben Europaern Menschlichfeit und Bilbung verbreitet. fo erzeuate fie bier nur namenlofes Glend und Befannt icaft mit europaischen Berbrechen. Die Emporung bes menschlichen Gefühls steigt aber noch bei ber Behand lung der Oclaven selbst. Nachdem die Oclaven in ganzen Schaaren, mit Retten, eifernen Saleringen und andern Instrumenten belaftet, an die Geefufte gebracht maren, murden fie gegen Pferde, Gewehre, Dulver, Brannt: wein 2c. verfauft. Anfangs erhielt man fur 2 bis 3 Rannen Branntwein einen Oclaven, als aber bie Con: curreng ftieg, bezahlte man ihn auch wol mit 150 bis 160 Athlr. Satte man die Unglucklichen an ber See tufte, die fie oft megen ber unmenschlichen Behandlungen und Drangsale ber Reise nicht erreichten, gekauft und mit glubenden Gifen gestempelt, so murden sie auf die Schiffe in die Behaltniffe unter dem Berbecke gebracht. Sier wurden fie, zwei und zwei an Sanden und Sufen ausammengeschloffen, meift so eng zusammengepackt, daß jeder nur einen fehr befchrankten Raum einnahm; ja es ift vorgekommen, daß fie auf einander gelegen haben. Die Bibe und ber Geruch in ben Behaltniffen mar fo groß, daß ein Englander, der faum eine Biertelftunde barin mar, in Ohnmacht fiel. hierzu fommt, daß die Meger auf den blogen Dielen liegen mußten, wodurch bei ber Bewegung bes Ochiffes ihre haut, ja felbst bas Bleifch von den Schultern und Suften fo abgerieben wurde, daß die Knochen gang offen lagen. Biele wurden

ber, ehe fie bas Riel ber Reise erreichten, bas Opfer es erwunichten Todes; benn oft gaben fie fich biefen ift, indem fie entweder über Bord fprangen, obet meigerten, ihre tagliche Rahrung, bie fie gemobnlich f bem Berbeck aus holzernen Erogen mit holzernen feln ober ben blogen Sanden gu fich nahmen, ju ges Ben. Und troß der unfäglichen Leiden murden bie nen Geschöpfe auf bem Berbeck, wohin fie bei autem etter gebracht zu merben pflegten, noch obendrein ges ungen, ju tangen und ju fingen. Gehr gefahrliche ante murben oft ohne Beiteres über Bord geworfen; Bleiches geschah auf einem Schiffe mit gesunden laven, deren nach und nach 112 ins Baffer geworfen rben, weil man furchtete, bas Baffer werde nicht treichen. Doch wir wollen bes Schauberhaften nicht br anfuhren, fondern uns vielmehr freuen, daß Gott fem Unwefen burch fraftiges Ginichreiten mehrerer Res iten ein Ende gemacht hat.

Bon biefer Schilderung ber Neger im Allgemeinen ren wir zu ben Negern und Bewohnern Senegamins guruck.

#### Die Inlah's.

Im Suben des Senegal, zu beiben Seiten des imbia, wohnen die Fulah's. Sie sollen keine eigent: ien Neger sein, weder der Gesichtsbildung, noch der rbe nach. Sie haben zwar krauses Haar, aber doch hr seiden: als wollartig, auch sind die platten Na: und dicken Lippen nicht so hervorstehend. Sie sind ein gestetetes Bolk bekannt, in deren Lob Alles reeinstimmt. Die Frauenzimmer sind in der Jugend din, sollen sich aber ganz entstellen, sobald sie Mutter rden. Männer tragen Beinkleider dis an das Knie, e Pagne um die Schulter, Ohrringe und gläserne ilsketten. Die Frauen kleiden sich nach Negerart, pf, Hals und Beine mit Schuuren aus Glaskorallen wonden. Will ein Fulah heirathen, so schulte ein

einen Ochsen, ben er aber vorher schlachtet, an seinen funftigen Ochwiegervater. Ift biefer bavon, fo ift ber Antrag angenommen, und wenige Beit barauf fommt ein zweiter Ochfe. Um hochzeitstage giebt er ber Braut 3 Oclaven und 10 Ochsen, welche aber dem Manne wieder anheimfallen, wenn fpater eine Chescheibung er: folgt. Ber die Morgengabe nicht aufbringen fann, gr: beitet bem Ochwiegervater bafur. Beiber nimmt Jeber, fo viel er will, und halt fie wol gut, aber boch immer als Oclavinnen, auf die alle Urbeit fallt, welche bas Bausmefen beforgen, von dem Manne verachtet merden und nicht einmal mit ihm effen durfen. In die Oprache ber Rulah's ift eine Menge driftlicher Religionsbucher überfest, und man hat hoffnung, daß bei diefem empfang: lichen Bolte bas Christenthum fich beliebt und einhei: mijd machen werde. Gine große Chrfurcht vor Allem, mas Religion heißt, icheint Diefein Bolfe angeerbt. gleich fie dem Jolam anhangen, fo feben fie boch mit ben fichtbarften Zeichen ber Ehrfurcht bem Gebete ber Chriften zu und beobachten dabei ticfes Ochmeigen. Eltern und das Alter fteben bei diefem Bolfe in großen Chren; man fann ben Kulah nicht arger beleidigen, als wenn man ohne Achtung von feiner Mutter fpricht. Das nennt er; ihr fluchen.

### Die Mandingo's

bewohnen das obere Gebier des Senegal, des Gambia und des Niger, wo sie, wenn gleich nicht die Haupt: masse der Bevölkerung, doch den Adel des Bolkes, den wohlhabendsten und gebildetsten Theil der Einwohner ausmachen. Biele von ihnen sind Großhandler, welche mit Sclaven: Ein: und Berkauf sich beschäftigen; andere, die Mullahs, suchen den Islam zu verbreiten, und wieder andere beschäftigen sich mit Kunsten und Hand: werken. Sie sind offenherzig, gutmuthig und heiter, voll Bisbegierde, gastfrei und mitleidg. Ihre Obere Haupter stehen in großer Achtung, sind aber durch den

Rath ber Alten fehr eingeschränft. Die Streitigkeiten werben nach Berkommen ober nach einem Kommentar bes Roran geschlichtet. Die Sclaven, welche in ihrem Saufe geboren find, burfen weber getobtet, noch verfauft mer: ben; ber Saupthandel wird mit benen getrieben, bie im Rriege gefangen worden find. Bielweiberei ift Sitte. Die Beiber werden bier indeffen gut behandelt und ge: nießen Achtung und Ginfluß. Will ein Mann ein Mabden heirathen, fo muß er mit bem Bater beffelben einig wers ben um ben Preis, um 2 bis 10 Sclaven. 3ft man einia, fo eröffnet er feine Bunfche ber Ausermahlten, bie bann ja fagen muß, ober nie mehr heirathen barf; will fie doch einen Andern heirathen, fo hat ihr erfter Bewerber bas Recht, fie jur Sclavin ju machen. Die Mutter lieben ihre Rinder fehr und werben von biefen wieber gartlich geliebt und in großen Ehren gehalten. Der Mandingo verschmerzt Schlage leicht, aber Be: ichimpfung feiner Mutter nie. Bas an ben Bolfern Afrifa's gut ift, verdanft man ben braven Muttern, die ihre Rinder mit der größten Gorgfalt erziehen. Befon: bers gewöhnen fie biefelben gur Bahrhaftigfeit. bie Mutter ben Gohn ruhmen, fo fagt fie: Er hat nie eine Unwahrheit geredet. Beibe Gefchlechter werben be: schnitten. Diese Operation wird in Maffe porgenommen und zweimonatliche Refte folgen berfelben.

#### Die Jalofen.

Dieses merkwürdige Negervolk bewohnt die Ebene Senegambien's. Die Hautsarbe des schlanken Jalofen ist glanzend schwarz, wie Ebenholz. Ihre Kleidung bersteht aus zwei Pagnen, deren eine über die Schulter gerworfen, die andere um den Leib befestigt wird. Die Beiber haben den Korper von den Knien bis zur Brust bedeckt, die übrigen Theile unbekleidet. Eine seltsame Abnormistat, welche naturwidrig scheint, sindet sich hier unter diesem Bolke. Die Beiber sind ganz ohne Schamhaftig.

feit, und icheinen feine Ocheu vor fremben Mugen zu wiffen. Dagegen find bie Danner ichambaft und icheuen fich ju entblogen in Fremder Segenwart. Ebenfo zeigen auch die Rnaben icon diese Schamhaftigfeit, von ber die Dabden taum einen Begriff ju haben icheinen. Dur bie tieffte Erniedrigung bes Beibes, nur der bochfte Grad ber Oclaverei, in welche diefes Gefchlecht verfunten ift, fann biefe feltsame Berftummelung naturlicher Gefühle erflaren. Sie werden von Borftebern regiert, und biefe allein baben richterliche Gewalt. Der Angeflagte wird burch Mehrheit ber Stimmen entweder fur ichuldig ober unschuldig erflart, und die Borfteber allein sprechen bas Urtheil. Also findet man bier eine Art Geschwornen: Bericht. Gie ichworen bei ihrer Dase und untersuchen bie Bahrheit durch Feuerproben. Biele von ihnen find 36: lamiter, die fich mit den Beiden nicht verheirathen. Ihre Marabut's find zugleich Merzte. Bas ben einfachen Arznei: mitteln nicht weicht, wird durch Bauberei geheilt, die man auf Pavier Schreibt, verbrennt und bas Papier bem Rranten eingiebt.

### Die Neger der Kuste Benin.

Bir erwähnen auf dieser Ruste der Reiche Calabar, Bonny, Neu-Calebar und Benin. Die Bewohner Calabar leben von Yamswurzeln, lesen und schreiben englisch, und halten sich ordentliche Handelsbucher. Ihre Sitten sind ein Gemisch von Aberglauben und Barbarei. Menschen: opfer sind gebräuchlich, Bielweiberei, besonders bei den Bornehmern, gewihnlich. Originell ist die Art, wie Beiber gezüchtigt werden. Die Männer sahren, so oft eine Anzahl schuldiger Schönen vorhanden ist, an das andere Ufer des Stromes, maskiren sich mit bunten Bandern, Troddeln und Schellen, brechen Zweige von den Baumen und kehren so mit großem Geschrei zurück, holen so mit seltsamen Geberden die armen Frauen heraus und eine tüchtige Tracht Schläge ist das Ende vom Maskenballe.

Rach diefer Operation legt ber Mann fein Alltagefleib wieder an.

Die Einwohner Bonny's find uppig und trage. Dier follen bis jest jahrlich 20,000 Reger verhandelt worben Um bie Oclaven berbei zu ichaffen , werben bie Rabne bemannt, mit Baaren beladen und unter Larm und Betrommel alle an einem Abend gelichtet; nach 6 Tagen febren fie belaben mit ben armen Sclaven gurud. Menfchenopfer find auch hier ublich, und bas Retischbaus bes Ronias ift mit Denichenichabeln vergiert. Gine große Cidechfe ift ber Retifch. — Neu Calebar's Ginmohner find flug und gemandt. Priefter und Mergte, die jugleich Zauberer find , haben großen Ginfluß und Gewalt über fie, bie fich gern über Alles durch ftarte Betrante bafur troften, wenn fie gedruckt merden. Europaische Meubles find baufig . und bie Boblhabenden find hier gang nach Art ber Europäer gefleidet. Sclavenhandel hat fie bes reichert, aber nicht menschlicher gemacht. Auf ben Brabern der Todten werden Menschen geopfert. muffen," fagen fie, "ben Abgeschiedenen Bedienung nach fenden, fonft qualen uns ihre Geelen und laffen uns feine Rube." Ihre Priefter heißen Dichubichu und find die Eprannen des Landes.

Die Bewohner bes Reiches Benin sind gut und gastfrei, aber unter einer despotischen Regierung versehren sie ben Herrscher als Gott. Sie sind gedrückt, und darum habsüchtig und geizig. Ihre Religion versbietet ihnen, das Blut der Beißen zu vergießen, darum befriedigen sie ihre Raubbegierde oder Rachsucht dadurch, daß sie dieselben vergiften. Vielweiberei ist erlaubt. Ohne Ceremonie folgt das Mädchen dem Manne, sobald die Einwilligung zu seinem Antrage erfolgt ist. Das Beib ist auch hier die Sclavin des Mannes. Alle Manns, personen sind der Beschneidung unterworfen, und das tättuiren ist gebräuchlich, besonders bei Mädchen. Diesselbe Unterwürsigkeit, welche Beiber ihren Männern ers weisen, beweisen diese wieder dem König, mit dessen Lei

1

ben dieselbe Idee, wie mit bem Lama in Tibet verbunden wird: Er fann, wenn er will, ohne Effen und Trinfen leben, und wenn er ftirbt, fo fommt fein Geift wieber nach einiger Beit zu feinem Nachfolger. Dicht nur feine Unterthanen, fondern auch benachbarte Bolfer reben mit ihm nur, indem fie fich auf die Rnie merfen, die Mugen niederschlagen, die Sand vor den Mund halten. Der Ronig geht oft Abends fpagiren: wer ihm begegnet, muß fich megmenden, niederwerfen ober fterben. Mal des Jahres, am Dams: und Rorallenfeste, zeigt er fich offentlich. Die Benier glauben, wie alle Wolker ber Erbe, an ein autes und bofes Befen, ober an Gott und Teufel, und biefer lettere fpielt aud hier eine große Rolle, weil die Menschen immer mehr von Rurcht als Liebe getrieben werden. Retifche und Zwischengeifter giebt es auch hier, und der Opfer werden viele gebracht. Um Name: und Rorallenfeste werben Menschen und Thiere geopfert, die erftern jedoch nur in geringer Bahl, feit man gefunden hat, daß fie, als Oclaven verfauft, mehr eintragen, als die Gotter bafur bezahlen. Es wird jedoch auch der Retisch bedacht und alle Rriegsgefangene, welche von den Oclavenhandlern als Musschuß guruckgewiesen werden, find ihm geweiht. Im Rorallenfeste werden die Salsbander des Konigs, feine Frauen und die Großen bes Reichs in bas Blut ber geschlachteten Manner und mannlichen Thiere getaucht und die Gottheit gebeten, es nie an diesem Schmucke fehlen zu laffen. Der Abel erhalt als Zeichen feiner Wurde eine Korallenschnur und wird mit bem Tobe bestraft, wenn er fie verliert. Der Ronia und seine Sauptleute vermalten auch die Suftig und fuchen in schwierigen Fallen burch Gotteburtheile bie Bahrheit an ben Tag zu bringen. Dreierlei Stra: fen erwarten den Schuldigen: Geldbufe, Tod ober Oclaverei. Beim Tobe bes Ronigs werben bei beffen feterlichem Bearabniffe viele Menschen geschlachtet.

#### Die Meger der Sclavenkufte.

Das Land zwischen bem Benin und Bolta wird : Oclavenfufte genannt, bezeichnend bas Bewerbe, wel: is hier getrieben wird, und begreift die Reiche Lagos d Dahomei. Die Gingebornen in Lagos verehren den uß Lagos als Fetisch mit dem gangen Aberglauben der tfanischen Neger, beren Blut die Gonne gebraunt bat. ihrlich wird eine Jungfrau lebendig gefpießt und dem uffe jum Orfer gebracht. Bielmeiberei ift bier eben: Is Sitte : jedoch haben felbit die Bornehmen felten br. als 4 Frauen, die febr eingezogen leben muffen. er Ronig herricht unumidrankt und ftrenge. Der viel: reif'te Abams traf ihn bei einer Mudienz, bei welcher : hofleute auf allen Bieren jum Throne frochen, die tirne mit Staub rieben und als Geschenk ein Stuck nkend Mindfleisch empfingen, dieselbe Ceremonie wieder: Iten und wieder auf ihren Dlag frochen.

Die Bewohner Dahomei's gehoren unbedingt dem inige an, nennen fich felbst feine Oclaven, leben, bten und fterben nur fur ihn. Was er befiehlt, wird folgt. Die Durchführung der argsten Grausamfeit ift i ein Gottesrecht des Ronias anerkannt. sdrucklich: "Der Ronig geht im Blut von feinem pron bis ins Grab und bemaffert jedes Sahr die Gra : feiner Borfahren mit Menschenblut." Der Ronia hat er das Monopol der Beiber, die alle fein Eigenthum d. Ber eine Frau will, bringt die dafur zu erlegende umme vor die Thure des Palastes und wirft fich in 1 Staub, worauf ihm ein Beib gegeben wird. Lagt : Ronig einen Minister rufen, fo friecht diefer auf en Vieren in den Saal, wirft fich in den Staub und bt fich auch ben Ropf mit Staub; in Diefer Stellung pfangt er Befehle, oder halt in den demuthigften und echendsten Worten feinen Bortrag. Gelbft die foniglichen ingen machen hier feinen Unterschied. Gie genießen r das Borrecht, fatt enthauptet, erbroffelt ober erfauft

ju werben. Außer ben beiben vornehmften Miniftern, besteht feine nachste Umgebung aus einigen Taufend Ber: schnittenen und Beibern , welche lettere bewaffnet find und feine Leibgarde bilben. 3hm muffen alle Unterthanen Abgaben entrichten, welche bei Belegenheit eines großen Reftes, welches im Januar gefeiert wird, eingebracht werben. Beim Ochluffe biefes Feftes wird ein gefeffelter Menich unter bas Bolf geworfen, bas fich barum balgt, um ben Ropf bem Berricher ju bringen, ber bafur ein bedeutendes Befchenk entrichtet. Dun werden noch 40 bie 50 Menichen geschlachtet, um bas Grab ber tonia lichen Borfahren mit Blut ju beneben, und in bas auf: gefangene Blut taucht ber Konig ben Finger und ledt ihn ab. Diefe Sitten find eines Bolfes murbig, bas den Tiger jum Retisch bat. Beim Refte tangen die Leute; wer fallt, wird enthauptet, ohne daß die Luft der Uebrigen gestort wird. Stirbt ber Ronig, fo wird im Palafte fo lange gemordet und zerftort, bis ein neuer Nachfolger ermablt ift. Dan findet auch viele Rapellen, mo Schlans gen unterhalten werben und Priefterinnen Orafel ertheilen. Die werben als Jungfrauen gewaltsam geraubt, um mit Schlangen vermählt zu werden. Die Dahomeier find ftart gebaut, aber mit verwilderten Bugen, die Beiber, wie naturlich bei folden Sitten, hafilich. Sie find mehr erdfahl als schwarz, verschlagen, habsuchtig, diebisch, aber feine Menschenfreffer. Bis gur Mannbarfeit geben beide Geschlechter unbefleidet; fie tattuiren fich und haben einen geraben Einschnitt von ber Stirn bis jum Dafen: fnorvel.

### Die Bewohner der Goldkufte.

Unter den Bewohnern dieser Kuste merken wir uns die Aschantis und Fanti. Der Staat der Aschantis ist ungefähr im Anfang des 18ten Jahrhunderts entstanden. Die Aschantis sind glanzend schwarz, stark und schon ges baut. Sie sind gesund, wiewohl Hautausschlage nicht selten vorkommen. — Sobald ein Kind geboren ist, der

ommt es in Gegenwart eines Retischmannes einen Das An einigen Dertern werben auch Mabchen benitten. Für ben Chebruch racht fich ber Dann, indem r von dem Berführer Gelbbuffen nimmt; bas Beib agt er fort. In einigen Begenden trifft beibe der Tob. Richts verliert man hier leichter, als Freiheit und Leben. Dennoch find die Afchantier reinlich , hoffich , aaftfrei, Belbenmuth ift ihnen ange: lua, bescheiben und milb. oren und Reigheit wird mit dem Tode beftraft. - Die Religion der Afchantis ift diefelbe, welche wir bisber ei allen Regern antrafen. Die Ibee eines Gottes ift uch in ihnen lebendig und biefe Menschen, da fie fein Befet haben, find fie ihnen felbft ein Befet. Ungablig ind die Opfer, welche ber Aberglaube bringt, um Gott ber ben Retisch zu gewinnen ober zu verfohnen. Reine Begebenheit wird ohne Menschenopfer gefeiert, fein Beft hne Menschenblut. Die geringfte Beleidigung bes Fer isch macht, daß der Beleidiger geopfert werde. ine hinrichtung Statt finden foll, ober ein offentliches Opfer, fo verfunden es die Sorner des Ronigs. In iesem Augenblick hort die Sicherheit des Lebens auf. Tuf der Strafe merden die Leute aufgefangen, nach dem Dalafte gefchleppt und ermordet. Golde Refte bauern ft mochenlang. Stirbt ein Afchanti, fo merben Oclas en an feinem Grabe geopfert; je vornehmer, defto mehr. Stirbt ber Ronig, wird ihm ein Schreckliches Leichenfest efeiert, allenthalben flieft Blut. Die Regierung ift in den Sanden des Konigs und feiner Sauptleute. Menfchen: eben hat geringen Berth. Oclaverei ift ublich und bart. Bielweiberei ift erlaubt; der Ronig muß 3333 Beiber aben, von benen er jeboch wieder an feine Lieblinge ver chenft. Die Beiber find Gigenthum des Mannes. Beis er nebst Sclaven find die Laftthiere bes Landes. Tanz ebort, wie bei allen Regervollfern, fo auch bier, jum Befen des Lebens. Ihre musikalischen Instrumente: Somer, Trompeten 2c., haben sie ganz in ihrer Gewalt. bie sollen sogar die Runst besigen, durch ihre Sorner gewisse Sabe auszubrucken. So blasen bie Horner bes Konigs: Ich übertreffe alle Konige ber Belt. Jeden Abend begeben sich die Hornblaser bes Königs um Mitternacht auf den Warktplas und blasen: Konig Sai dankt seinem ganzen Bolke und allen Sauptlingen für beute.

Die Kanti haben die gange Goldfufte inne, und maren bisher biejenigen , benen alle europaliche Dieber laffungen Eribut bezahlten. Ihre Sitten find von eigen thumlichem Geprage. Todes: und Korperstrafen haben fie nicht, sondern Alles wird mit Berluft der Freiheit bestraft; ein Mord bringt sieben Mitgliedern der Familie des Morders die Sclaverei. Sie find unter einander treu und redlich, und unter ihnen find ihre Buter auf offener Strafe ficher. Reinlichkeit ift eine Rardinaltugend, und Baschungen und Galbungen find haufig. Die Dad: chen fieht man ichon im 10ten Sahre Mutter und die Rnaben im 12ten Jahre Bater merden; bagegen über eilt fie das Alter ichnell. Ihre Todten begraben fie aus Achtung vor benfelben in ihren eigenen Saufern. In ihrem Rechtsverfahren haben fie Ordalien im Gebrauch. Giftiges Baffer von fich gebrochen, zeigt Unschuld an, ftirbt man baran, ift man überwiefen. Gine Regerin, bie frei gesprochen ift, zeigt fich rein weiß gekleidet. In biefe Farbe fleidet fich ber Fetisch , ber Teufel und ber Marabute. Gie glauben an Boorah, Agah Monnah, ben Meifter der Meifter, Bater Aller! Außerdem bat aber jedes Saus feinen Fetifch und an Aberglauben aller Art ift man bier reich.

### Die Neger der Pfesterküste

sind von gedrungener, fraftiger Gestalt, leicht gekleibet, aber gegen die Kalte der Regenzeit empfindlich und dann mit wollenen Jacken bekleidet. Sie sind heiter und frohsinnig, tanzen und schwahen gern. Dabei sind sie aber frugal, genügsam, unter einander gastlich, treu und verschwiegen. Dieses Bolk hat eine gelinde monarchische Berfassung, und das Borrecht des Konigs besteht darin,

j er, wenn er stirbt, sieben Tage beklagt wird. Die seize find gelind, Diebstahl wird mit Peitschenhieben, ebruch mit Abbitte, Mord aber mit dem Tode oder tobusse gesühnt. Bielweiberei ist gebräuchlich. Jeder ht so viel in den Factoreien zu verdienen, daß er sich Weib nehmen kann; hat er eine Zeitlang mit ihm ebt, geht er abermals auf Verdienst, um sich noch eins men zu können. Dies wiederholt er 12 bis 18 Mal. re Sclaven bringen sie aus dem Innern des Landes. glisch verstehen die meisten, aber lesen und schreiben llen sie nicht lernen.

#### Die Völker Cud:Afrika's

# Die Kongoneger.

Die Neger, welche im offlichen Kongo wohnen, d thatig, muthig und geubte Rrieger, welche oft mit i ihnen benachbarten Bolfern in Streit gerathen, um ifelben ihre Beiber, Rinder und ihr Bieh zu nehmen. e Saut, welche bei Allen fehr glanzend schwarz ift, pfle: i fie mit Thierfett, ober mit Palmol einzuschmieren. e Stirn ist schmal, die Rase dick und platt, bas nn furz und ruckwarts gebogen; die Rinnladen find ig, die Lippen aufgeworfen, die Ohren groß. ihalt eines Regerschadels wiegt 4 bis 8 Loth weniger ber eines weißen Menschen. Das Gehirn hat eine une Farbe; die daraus hervorgehenden Merven find bicker bei den Beigen, wie auch die Ochadelknochen der ger ftarfer find. Wenn unter ben in Afrika lebenden eifen Rieber eintreten, brechen fie braune oder gras: me Balle aus, mahrend die Galle der vom Rieber be: lenen Reger schwarz, dick und flockig ift. Das Blut Reger ift flebrig, schwarz und so dick, daß es mit n Rleische nur eine Masse auszumachen scheint, und Durchschnitte um zwei Grad warmer, als das Blut

ber Beifen. Die Schwarzen altern balb, und unter ihnen ift ein Bojahriger nicht ruftiger, als ein 60jahriger Manner, welche über 40 Jahre alt find, felten. Das weibliche Geschlecht ift auch bier fleiner. als bas mannliche, und nicht fo wohl gebaut, als bei den Beifen. Die Sinterbacken bes weiblichen Gefchlechts find fo bick, bag bie Rinder frei barauf figen und fich mit ben Sugen fo festflammern fonnen, daß die Mutter fie faft gar nicht ju halten brauchen. Die Mutter be: fommen felten mehr als 3 Rinder, werben aber fehr leicht und ichnell entbunden, fo daß in diefem Ralle nie ein Frauenzimmer flirbt. Mit dem 25ften Jahre bort bie Fruchtbarteit ber Megerinnen auf. Mutter pflegen ihre Rinder 3 Jahre ju faugen, und felbst dann, wenn fie wieder in der hoffnung find; die spater geborenen Rinder faugen bann mit ben alteren. Durch eine Dieder: funft wird eine Krau felten langer als 10 bis 12 Stunden von ihren gewöhnlichen Geschaften abgehalten. allein haben die Mutter ihre Rinder bei der Arbeit im mer auf dem Rucken, fondern behalten fie felbft beim Tangen bei fich. Die Rinder der Reger icheinen weit weniger für den Ochmerz empfindlich zu fein, als die Rinder der Beifen, und ichreien fehr felten. Sang flein werben fie ichon ans Siken gewohnt, und man fiebt, baß fie fo Stunden lang gubringen, ohne fich zu ruhren. Muf Sittenreinheit bes weiblichen Beichlechts wird we nig Rucfficht genommen, und es ift den Regern im in nern Gudafrifa, wenn fie fich verheirathen, bochft gleich gultig, mas ihre Krau fruber für ein Leben geführt bat. Fürften und Sauptlinge bieten ihre Tochter den Fremden, fo lange fie fich bei ihnen befinden, ju beliebigem Be: brauche an , und fuhlen fich fehr beleidigt , wenn man bie angebotene Tochter ausschlägt. Bei ben Ruften bewohnern bieten die Regerhauptlinge ihre Tochter ben Beifen ober Mulatten an, um dafür Gefchenke ju er halten. Deffen ungeachtet erhalten die Dabchen boch Manner, welche das Borgefallene noch zu ihren Sunften

ifchlagen, weil baburch ber Beweis geliefert ift, baß re Rrauen vorher ichon Andern gefallen haben. Rin: r von weißen Batern und ichmargen Duttern bleiben Afrifa felten lange am Leben, weil ihr Rorper nicht rt genug ift, bem beißen Rlima und ben Beschwerben s Megerlebens zu widerstehen. Die Reger Kongo's jen rauh, barich, wild und graufam aus, find bei ihrem aften Befen boch zu Scherz und Neckereien geneigt. ib lachen gern aus vollem Salfe. Gie überlaffen fich enuffen und Vergnügungen mit einer Zugellofigkeit, bie an wol am bezeichnenbiten Buth nennen fann.

Die Religion in diesem Theile Afrika's ist bas eidenthum, und Zauberer und Gaufler find bemubt. n Aberglauben zu erhalten. Die Retische find ent: eber lebend, als gewisse Thiere, die durch dazu anges Ute Junglinge und Dadden forgfam gepflegt werben. er tobt, welche man nach Seftalten von Menichen ober bieren ichnist. Zuweilen find auch Baume und Pflangen Man betet hier die Gotter nicht aus Rurcht , sondern hofft, fie gunftig fur fich ftimmen zu konnen. n Kortdauer nach dem Tode glaubt man allgemein und nft , daß die Geele nach dem Ableben bes Rorpers In Segenden, wo man mit Europäern be: nnt ift, hegt man den Bunich, nach bem Tobe ein Beifer ju merben, und bittet die Gotter, wenn gerade in Dlat fur eine Seele offen ift, diefelbe fo lange im immel bei fich ju behalten , bis fie in einen Beigen neinfahren fann.

Bielweiberei ift allgemein, und die Frauen find feft won überzeugt, nur jum Bergnugen ber Danner ge: raffen zu fein. Ginige biefer Bolferschaften find noch roh, bag fie Menfchen freffen. In einigen Diftricten m Kongo herricht die mertwurdige Sitte, die Beiber if Probe zu nehmen, in andern haben hingegen bie Beiber bas Recht, die Manner auf Probe zu nehmen; 1d in einigen Diftricten endlich ift dieses Recht gegen: itig. Bei den Bewohnern des innern Theiles von Subafrika ist es Sitte, sich bas Besicht zu tättniren, und viele ber Gebirgsvölker haben die Sewohnheit, sich bie Eckzähne ganz spisig zu feilen. Manche Bewohner bes Binnenlandes sollen ihre Todten einbalfamiren, und bei andern soll es Sitte sein, daß die noch lebenden Frauen sich mit ihren Mannern begraben lassen.

## Die Bewohner des innern Südafrika.

Außer der Sudfpige kennen wir von der ganzen Sudhalfte Afrika's in den meisten Gegenden nichts, als ben Ruftenrand. Eine Bufte aber ist das Innere nicht, im Gegentheil wird bessen Fruchtbarkeit gerühmt; es scheint ein von Gebirgen durchschnittenes Hochland zu sein. Dier wohnen

### die Pichaggas,

eine fürchterliche Regernation, die in gang Riederquinea umberichweift. Es find große, ftarte, gang ichwarze Den: ichen, beren Baffen Bogen, Aerte und leberne Schilbe find , und die nur vom Raube leben. Gie haben die Sewohnheit, fich ju tattuiren und ihr Geficht durch Ein: schnitte zu bezeichnen. Gie pflegen fich die Edzähne fpis zu feilen, wodurch ein thierannliches Gebig entfteht. Merkwurdig ift es, daß unter ihnen sowol die agyptifche Sitte bes Mumisirens ter Todten , als auch bes Mit: begrabens ber Beiber mit den Mannern, wie bei ben Sochafiaten , ublich ift. Die Leiche ber Mannes wird mit Palmwein gewaschen, mit Specereien ausgefüllt und überzogen, die Saare zierlich gelegt und fo auf feit nen Gis, als lebte er noch, in unterirdische Tobten fammern gefest. Zweien seiner Frauen zerschlägt man die Arme und fest fie neben ibn, und fo wird Alles juger deckt. Die Dichangas führen ihre Gefechte wit funde barem Gefchrei, opfern und verzehren ihre Gefangenen. Sie haben Driefter, bie fich mit Beschworungen abgeben und für Rauberer gelten. Der Oberpriefter ift ein lebenbiger Gobe und regiert feine hierarchie, wie ber Lama in Tibet. Bie biefer, wohnt er in einem heiligen Lande, mo beiliges Reuer brennt. Der Obergeneral ber Dichage aas muß ein Mann von vorzuglicher Capferfeit fein : er ift fo ftreng gegen bie Golbaten , baf er bie Duth: lofen und Fluchtlinge auf ber Stelle tobten und auffreffen laft. Die Anoten feines Saupthaars hat er mit Bamba Muscheln durchflochten; um die Mitte des Leibes geht ein Gurtel von Straugeiern mit Dalmfafern bedeckt. Rupferstreifen schmucken Dase und Ohren; auf bem Leibe find viele Riguren eingeschnitten, taglich wird er mit Menschenfett frisch bestrichen und roth und weiß bemalt. Die Frauen burchflechten ebenfalls ihre Saare mit Bamba: Duscheln, tragen viele Zierrathen um Bals, Arme und Beine. Dem Knaben . ben man am Leben erhalten will (benn viele Rinder werben bald nach ber Geburt getobtet), giebt man ein Band um ben Sals, welches nur bann erft abgenommen wird, wenn er bem Anfuhrer bas Saupt eines Feindes gebracht hat. Jedes wichtige Unternehmen wird mit Opfern und religiblen Reierlichkeiten begonnen. Che die Sonne aufaeht, brinat man bas Opfer, bei welchem ber Unführer auf feinem Stuble fitt und links und rechts einen Zauberer neben fich fteben bat. Dach Beendigung ber Ceremonien uber: reichen bie Bauberer bem Unfuhrer feine Urt, und er mahnen ihn, tapfer gegen die Feinde ju fein. Sierauf bringt man ihm einen Knaben, ben er fogleich tobtet; bann vier Manner, von welchen er zwei umbringt, die andern beiden aber außerhalb des Lagers hinrichten lagt. In dem Lager barf feine Rrau gebaren, wenn fie nicht mit ihrem Rinde umgebracht fein will. Doch foll biefe Graufamfeit an einigen Orten nicht mehr fo fürchterlich geubt werben, wiewol fie ursprunglich gesethlich burch bie Dichagga Prinzeskin Tembau Dumba gemacht worden ift, welche bei einem Stamme dieser Nation Anführerin, und als Kriegerin geachtet war. Um sich ein fürchter: liches Ansehen zu geben, zerstieß sie ihren eignen mann: lichen Saugling vor den Augen des Bolkes in einem Mörser, ließ ihn kochen, und machte eine Salbe daraus, die Jeden unüberwindlich mache, der sich damit bestreiche. Ihr Bolk ahmte ihr in dieser Scheußlichkeit häusig nach. In des Anführers Gegenwart darf sich Niemand setzen, außer dem Golombolo, der Oberrichter und Oberst der Garden ist. Wer mit dem Oberhaupte spricht, muß sich zuvor auf die Erde niederwersen. Daß der hiesige Nesger zu den rohesten seines Stammes gehört, scheint die sem nach wol ausgemacht.

#### Die Raffern.

Die Raffern find jest die oftlichen Nachbarn ber Capcolonien und jum Theil aus ihren fruhern weftlicheren Bohnfiben verdrangt morden. Gie machen einen eigen: thumlichen, iconen Menichenschlag aus. Ihre Farbe ift graulich schwarz, da fie fich aber die haut mit Rett und rothem Eisenocker reiben. fo ericheinen fie braun. Das haar ist schwarz und wollig. Die platte Dase ber Re: ger fieht man hier nicht, bagegen aber bobe Stirnen und Ablernafen. Aufgeworfene Lippen zeigen nebft ber vorragenden Backenknochen die noch vorherrichende Sinn: lichkeit über den Geift. Das Auge ift schwart, aber feuerig, befeelt und voll Milde. - Ihre vornehmfte Dah: rung ift Mild, die fie frifd und fauer genießen; auch bereiten fie burch Schutteln in lebernen Schlauchen But ter, die fie aber nur jum Ginschmieren der Baut gebrauchen.

Da sie maßig leben und thatig sind, so werden sie auch felten frank. Die Krankheiten sind hier schon hisiger Natur, die bosartigen Fieber nicht selten und die Blattern sehr verheerend. Die hutten der Kaffern haben eine halbrunde Gestalt, sind denen der hottentotten ahnelth, nur liegt der Kaffer ausgestreckt auf seinem Mantel,

r Sottentotte jusammengerollt. Die Rleibung befteht is Thierfellen gegen die Bitterung und ichmalem Gurtel, it Rupfer befett, um die Lenden. Die Beiber tragen durien: übrigens bient bem Klima gemäß die Riei: ing mehr jur Bierbe als jum Ochut gegen Witterung. zigheit ift entehrend. Die Bufchmanner verfolgen fie ife bartnactigfte. - Gie leben von der Biebzucht, Die i ihnen fehr ins Große geht, auch von der Jagd. tiefe lettere Beschäftigung ift gefahrvoll, da die Thiere of und gahlreich find. Richt felten werden fie Opfer res Sandwerts, indem die Elephanten die Jager um: ingen, sobald man auf fie gefeuert hat, und bas Ende 8 Jagers ift boch meift ein Tob durch Elephanten. tufif und Befang gleichen den rauheften Naturlauten i ihnen und ihr Tang ift ohne Grazie. Dehre Bun: rt Danner, mit Reulen bewehrt und ichrecklich bemalt, it Bierrathen behangt, fteben auf einer Geite; ihnen genüber eben fo viele Beiber, beinahe vollig unbefleidet. eide rucken gegen einander vor, in scheinbarer Unord: ing, die Beiber in die Bande flatschend, die Manner e Reulen ichmingend; furchterliches Geheul und entfet: be Stellungen werden in großer Ordnung und mit elem Takte ausgeführt. Die Erde bebt, der Ochweiß ant ihnen herab und macht, da die Karben mit letterem rrinnen, den Unblick noch grotester.

Der Kaffer ehrt Gott, obgleich er ihm keinen eigents hen Kultus geweiht hat; er macht sich kein Bildniss nihm, gedenkt seiner aber mit Ehrsurcht. Religiöse remonien sind: das Beschneiden der Junglinge, die leihe des Viehes, Wahrsagen und der Glaube an Zaus rer, welche ihre Priester sind, aber schrecklich zu Tode martert werden, so ihre Wahrsagung trügt, oder gescherte Beschwörung ohne Wirkung bleibt. Die Bescheite Welchwörung ohne Wirkung bleibt. Die Bescheite worse, welche im Sten oder loten Jahre, allemal wai, vor sich geht, veranlaßt bei ihnen ein höchstiges Fest. Man baut den beschnittenen Knaben eine osse Robr: oder Strobhutte, in deren kleinern Abstere

ł

lungen, bis 25 an der Zahl, sich die Beschnittenen auf: halten, abgesondert von ben Eltern und aller andern Ge fellschaft. Sie find mit Binfen am Leibe befleibet und tragen eine tonnenformige Binfenmuge. In der Mitte Septembers ift erft biefer Aufenthalt geendigt. fommen die Beiber und tangen bis fpat in Mitternacht. Dan führt nun die jungen Leute beim, und gundet bar auf die Butte an. Bei der Beimtehr burfen fie fich abet nicht umfeben, fonft wurden die Genesenen wieder frank werben. Tags barauf werben bie Beschnittenen gang fruh in einen Bald gebracht und erhalten ihre Lager: ftatte unter einem großen Baume auf Matten. Dann fommt das Oberhaupt und der Argt (Zauberer, welcher bie Befchneidung verrichtet hat), die Knaben werben mit Rorallen und Saffagaien (Baffe) beschenet, und baburch gleichsam unter die Rrieger aufgenommen. Die Dutter fommen alsdann mit Rreude ju ihren Rindern berbei gelaufen, werden aber von diefen mit Stockschlagen em: pfangen, um anzuzeigen, daß diefe nun Manner und der Aufficht der Dutter entwachsen find. Uebrigens find fie fehr zum Chriftenthum geneigt, und Diffionare mit Apoftel: geift konnten ihre größten Bohlthater werden. Bon ben vielen Stammen, in welche die Raffern fich theilen, fen: nen wir am genaueften

#### die Bitschnanen.

Sie sind von brauner Farbe, haben ein sprechendes Auge und einen sanften Bug um den Mund mit aus; drucksvollen Gebehrden. Die Bitschuanen haben Ausdauer bei ihren Unternehmungen, schlafen nie am Tage, und durchsingen und tanzen ganze Nächte. Sie reiben sich mit Eisenocker und Fett ein. Sie scheeren das Haar bei beiden Geschlechtern bis auf einen runden Buschel in der Mitte des Kopfes, von wo es dann in runden krausen Bopfchen nach allen Seiten herabhängt. Die Kleidung ist einfach und besteht meistens aus Thierfellen; nur wenige Theile des Korpers sind besteidet. Die Bei

ber fcmuden fich mit Glasforallen und feinen Sals: schnuren, bie zierlich aus Binfen geflochten find. Die Manner tragen Schnure aus fleinen Knochen, bie als Amulette bienen. Gie binden auch bas Des bes ger folachteten Rindviehes bem Befiger um ben Sals, wo es als fegenbringend bleibt, bis es von felbft berabfallt. Sie effen alle marmblutigen Thiere, fogar die Spanen und Rabenarten, verabscheuen jedoch ben Ueberfluß an Rifchen , ben ihnen bie Fluffe bieten. Benn Jemand schlachtet, so stellen sich bei ihm alle, die es erfahren, als Bafte ein, und ruhen nicht, bis Alles verzehrt ift. Das her des Morgens die erste Frage: "wer hat geschlachtet?" Dat fic der Mann über die Krau zu beflagen, daß fie ibm nicht genug ju effen giebt ober bergleichen, fo ftellt er fich por die Sutte und erzählt allen Leuten ihr ichlechtes Betragen. Daffelbe thut auch die Frau, wenn fie fich über ihren Dann ju beschweren bat. - Bis jum 6ten Jahre ift bie Erziehung ber Rinder ben Duttern uber: laffen . bann übernimmt ber Bater bie Erziehung ber Sohne, Die er ju Jagern, Biebhirten und Acerbauern erzieht. Bat ein junger Bitichuane ein foldes Bermogen erworben, baß er fur fich bestehen fann, fo fauft er fich für 10 bis 12 Ochsen eine Krau. Die Ehe sieht man dadurch als geschloffen an, daß man einige von den Ochsen schlachtet und schmauft. Die junge Rrau muß nun eine Butte bauen und fo viel Land bestellen, als man braucht, benn bas ift Beiberarbeit. Der Mann geht auf bie Saad, futtert und melft das Bieh und macht Rleider. Bird er reicher und vermehrt fich bie Beerde, fo nimmt er noch eine Krau und biefe baut bann noch eine Sutte.

Die verschiedenen Stamme führen oft mit einander grausame Kriege und schneiden den erschlagenen Feinden das Nabelstück aus, welches dann beim Siegesfest ges braten und verzehrt wird, nachdem es vom Priester ges weiht wurde. Wer ohne Nabelstück aus einem Kriege zurücklehrt, muß beim Siegesfeste unter den Weibern als Auschauer sien.

Das hochste Befen, das sie verehren, nennen fie Murihmo. Ihr hochster Priester fieht bei ihnen in großem Ansehen. Sie haben bie Beschneibung, Die Biebweihe und Amulette jum Schute gegen bie Zauberei als reit gible Ceremonien unter fich eingeführt. Es finden fich logar Spuren spartanischer Sitten. So wurden die Rnaben vor ber Befchneibung eine Zeitlang heftig ges veiticht, damit fie lernen Danner fein. Bor biefer Cere: monie durfen fie fein Rleifch, fondern nur die Eingeweibe der Thiere effen. Raht die Beschneidung, so erhalten fie ein Bauchftuck, bas fonft bem Ronig gehort, und eine tuchtige Tracht Schlage; babei ju fchreien, murbe für immer beschimpfen. Die Beschneibung geschieht nach bem 12ten Jahre. Much die Weiber muffen fich gewiffe Ceremonien gefallen laffen, ehe fie heirathen burfen. Dach ber Beburt eines Rinbes darf ber Bater feine Sutte zwei Monate lang nicht betreten. Bon Zwillingen wird immer ein Rind getobtet. Bei Rrantheiten nimmt man feine Buflucht gu Mergten , bie burch allerlei Gauteleien bie Krankheit bannen. Stirbt Jemand, fo wirft man ben Leichnam den wilden Thieren hinaus. Junge an: gesehene Manner begrabt man in fitenber Stellung. Alte Leute foll man verhungern laffen. Die hinterlaffenen Bittmen werden dem jugetheilt, ber die fleinfte Ramilie hat, und fie abweifen, mare Beleidigung. Rinder aber, welche die Bittme nachher gebiert, find Rinder bes Bec: ftorbenen; eine Sitte, die uralt ift, und ichon im erften Buch Mofis angetroffen wird.

### Die Hottentotten.

Die Hottentotten haben in ihren Gesichtszügen eine auffallende Aehnlichkeit mit den Chinesen. Sie selbst nennen sich Quaiqua. Bon den Hollandern auf das schmählichste unterdrückt, schlimmer als die Negersclaven behandelt, hat ihre Zahl sich außerordentlich vermindert. Die Kinder eines Europäers und einer Lettentettia

en Baftarbs genannt und bilben einen nicht unbe: mben Theil ber Bevolferung. Die Saut ber Sottens n ift gelblichbraun; fie schmieren fich gern mit Rett and bestreuen sich mit Staub, wodurch fie gang fcmara nen. Ihre Saare find bunn und außerft bart. 3m gen find fie schwach. Die Beiber, in der Stugend con gebaut, werden ungestalten, sobald fie Dautter Ihre Befleibung besteht fast nur in einem tel, einem Schaffell gegen bie Ralte und einer Art Ibre Baffen bestehen in einem Burfs e, Saffagai, einem Bogen und Pfeile, welche meift iftet find. Gie tonnen lange bungern, effen bann auch wieder unglaublich viel auf einmal; auch die afteften Dahrungsmittel verschmaben fie nicht. Gei Tranbeit megen hungert ber hottentotte lieber Tage , ehe er eine Biertelftunde weit nach einem Sammel Schafe geht. Sat man aber Lebensmittel, fo bort nicht auf zu effen. Behn hottentotten batten in Tagen ziemlich einen Ochsen verzehrt. Ein großes I Aleisch von einem erlegten Thiere wird in einige lange Streifen ober Riemen gerlegt. Eigentlich gers man fast bas gange Thier in folche Streifen, bie an Baumen und Strauchern aufhangt. Man wickelt ben, wenn man effen will, zusammen, bratet fie auf r Afche, und verzehrt fie zugleich mit der daran hans en Afche, wenn auch bas Rleisch faum erft halb ge: n ift. Der eigne Rorper, an welchen man die Fett: r abwischt, bient statt Gerviette. Daher schon ift be immer mit einer fdmierigen Rinde überzogen. Baude und Geficht find bisweilen ein wenig reiner, man diese bann und wann mit Rindermift abreibt. h die Europäer haben fie ben Taback und ben Brannt: fennen gelernt, welche fie leidenschaftlich lieben. Spuren ihrer ursprunglichen Religion find ihnen ver: gegangen. Obgleich fie als ftumpffinnig verschrieen en, in der That selten nur bis 5 zahlen tonnen fast nie ihr Alter anzugeben wissen, sind sie boch

außerft gutmuthig und gelehrig. Man hat fehr gute und fogar reinliche Solbaten aus ihnen gebilbet und bie von driftlichen Miffionaren gestifteten Gemeinden geichnen fich durch Reinlichkeit, Bleif und Sittsamkeit aus. - Bill ein junger Menfch heirathen, fo geht er mit feinen Bermanbten in die Butte ber Ermahlten, bietet ber aanzen Gesellschaft Labact ober Dacha, eine Art Sanf, an. Einer bringt bas Unliegen bes Freiers por, und gewöhnlich ift man in einigen Minuten einig. Die Hochzeit erfolgt sogleich. Man verzehrt einen Sammei ober Ochsen; die Eltern ftatten bas neue Paar mit einigem Bieh aus, und biefes baut fich noch an bemfelben Tage feine Sutte und gieht ein. Der hottentotte hat nur Eine Frau, von der er fich nicht icheiben fann, ohne bag bie Aeltesten bes Rraals seine Grunde billigen. Sottentotten find Unterthanen ber Englander, merben aber von ber englischen Regierung fehr hart gebruckt. Rlagt ber hottentotte, fo findet er felten Bebor, beleibigt er aber feinen Berrn, fo fendet ihn biefer mit einem Briefe ins Gefangniß, wo er nur ju fagen braucht: ber Hottentotte habe fich unbescheiden oder ungehorsam be: tragen, man bitte ben Auffeher bes Befangniffes, ibm 39 Peitschenhiebe zu geben, so wird er angebunden, ger peitscht und fo lange im Rerfer behalten, bis es feinem herrn beliebt , ihn durch Bezahlung der Roften baraus au erlofen. Bift es baber ein Bunber, wenn bie Un: stalten ber Missionen nur wenig gebeihen wollen?

Ein bochft merfwurdiger Sottentottenstamm find:

## Die Buschmanner.

Sie stehen auf der untersten Stufe der Menschheit. Ihren Namen haben die Hollander ihnen gegeben, weil sie in Buschen versteckt auf ihre Beute lauern. Sie sind sehr klein von Gestalt, haben weder Ackerbau noch Biehr zucht, und leben, außer vom Naube, von Ameisen, von Heuschreckenlarven und einigen Zwiedelarten. Sie leben

in kleinen Dorfern ober Kraals vereinigt, ihre Sut: find nur 3 Rug boch und rund. Gereigt burch bie ausamkeiten ber Colonisten gegen sie, sind fie felbft erft blutburftig und rachfüchtig geworben, und ba fie ilaublich schnell find und fich ftets vergifteter Baffen ienen, fo find fie gefährliche Reinde. Gie haufen im rben der Capcolonien. Fruber lebten fie in Rube und ihlftand, aber feit 120 Sahren haben die Coloniften bemuht, die Ureinwohner auszurotten, ober weiter in innere, unfruchtbare, mufte Land juruckzubrangen, ) in Armuth und Elend ju fturgen. Bie bie fultien Beißen mit den armen Buschmannern umgeben, it folgende Stelle eines Schreibens, beffen Berfaffer hollanbischer Fahnrich mar: "Ich schaudere oft, wenn an eine ber Ocenen biefer Urt bente, ber ich in met Stugend beimohnen mußte, als ich meinen Burger: aft anfing. Sich war in einem Commando unter Rari Bir hatten einen großen Kraal Bufchmanner rfallen und gerftort. Als bas Feuer aufhorte, fanden noch funf Beiber am Leben. Dach einer langen Bes jung wurde beschloffen, ihr Leben zu schonen, weil Landmann eine Magd fur biefes, ein anderer fie fur is brauchte. Die ungludlichen Geschopfe erhielten Be: 1. vor dem Commando vorauszugehen, aber bald fand n, daß fie unfern Darich hinderten, da fie nicht ichnell en konnten. Daber befahl man, fie zu erschießen. & Scene, bie nun folgte, verfolgt mich noch jest baufig. e hulflosen Opfer sprangen auf uns los, als fie unfere ficht merkten, und flammerten fich so fest an einige Partie, daß es eine Zeitlang unmöglich blieb, fie ju biefien, ohne auch bas Leben berer zu gefährben, die Dier von ihnen waren endlich abgethan, hielten. r bie funfte konnte auf feine Beife von dem einen erer Cameraben weggeriffen werben, ben fie in Tobes: ift umflammerte, und feinen Bitten erlaubte man lich, bas Beib nach Sause zu nehmen. Sie ging mit ihrem Retter, diente ihm lange und treu, und karb, wie ich glaube, in der Familie."

# Die Bewohner des Caplandes.

Die Colonisten bieses Landes tann man in 3 Rlaffen theilen. Die Beinbauern, meift in ber Rabe ber Can: fabt, find die wohlhabenoften von allen. Sie find meift frangbfifcher Abtunft, haben aber ihre Oprache lanaft ver geffen, boch zeichnen fie fich burch Lebhaftigfeit und Bib bung vor ben übrigen vortheilhaft aus. 3hr größter Stoly ift, mit 6 bis 8 fconen Pferden nach ber Capftabt au fahren. Gie verfeben bas Land nicht allein mit Bein. fonbern auch mit Branntwein, und ihre haushaltung ift auf europaischen Fuß eingerichtet. Rach ihnen find bie Rornbauern die reichsten; es find meift Bollander. bauen das fruchtbare Land hochst nachlaffig; statt ber Pferbe bebienen fie fich ber Ochfen, welche auch bas Bes treibe ausdreschen. Obgleich gewöhnlich groß und start, find fie unglaublich trage; alles muffen bie Oclaven ver: richten; breimal bes Tages fehr nahrhafte Opeifen ge: niegen und viel Branntwein trinfen, beständig Tabad rauchen und ftill fiben, ift ihr bochftes Glud; in ben entfernten Segenden tonnen viele weder lefen noch fcbreit ben. Die Gras, oder Biebbauern endlich bestehen großten: theils aus verlaufenem Gefindel, Matrofen, Deferteurs, Rluchtlingen aus allen Beltgegenden, welche in ben ab: gelegenen Diftricten mit ihrem Bieh umherziehen, felten eine fefte Bohnung haben und meift in ihren gegen ben Regen burch eine Lehmbecke nothburfrig gefchusten Ba gen in ber größten Unreinlichfeit und Tranbeit leben. Sie find es besonders, welche durch ihre Braufamteit gegen die Sottentotten und Raffern die Europäer bort fo verhaßt gemacht haben. Obgleich die Bollander bei ihrer Ankunft auf dem Cap das zahlreiche, autmuthige und aelebriae Bolf der Sottentotten fanden, beren Dienfie mm eine Kleinigkeit erlangen konnten, so wurden boch ih und nach viele Sclaven, theils Malaien, theils Ner, eingeführt. Die Malaien sind zwar bei weitem die schicktesten, aber auch boshaft und unzuverlässig; die eger werden theils zur Feidarbeit benust, theils als aussclaven, deren jede wohlhabende Familie in der auptstadt mehre hat, denen dann gewöhnlich die Pflege Kinder übergeben ist, was nicht wenig zum Verderben v Jugend beiträgt. Indes werden die Sclaven in der egei milder behandelt als die Hottentotten, weil sie eld gekostet haben, und man sie verkaufen kann, was t den Hottentotten nicht der Fall ist. Die Zahl der eger in der ganzen Colonie beträgt an 32,000, wovon va ein Viertel in der Hauptstadt.

Bas die Regterung betrifft, so hat der Gouverneur inahe Souverainität. Er erläßt in seinem Namen Berzbnungen, andert Gesetze und hebt sie auf, giebt neue teuern, und Abgaben aufzulegen, über Grundbesitz zu stiem, Landesertheilung zu bestätigen und zu erzeilen, Papiergeld auszugeben ist Recht des Gouverneurs. besiehlt, Gerichtspersonen anzustagen, und hat das egnadigungsrecht in allen Fällen, außer Hochverrath d Mord. Ja, er hat sogar das Recht, alle Personen, ihm gefährlich scheinen, ohne Untersuchung aus den stonien zu entfernen.

# die Bewohner der Küstenländer Mo: 100 mbit, Zanguebar und Monomotapa.

Die Oftfuste ist ein noch fehr unbefanntes Land, n bem wir nur einige Puncte an ber Rufte, vom anern wenig ober gar nichts wissen. Das Klima ist pr warm und an den Kuften ungesund. Bahrend was Binters ist dort Regenzeit, beren Dauer aber febr

verschieben ist. Der Boben liefert die gewöhnlichen Probucte Afrika's, unter andern Weihrauch, Myrrhen, Ambra n. a. Auch Gold ist im Innern reichlich. Elfenbein und Goldstaub waren stets zwei wichtige Handelsartikel; vor Allem aber war der Sclavenhandel hier im Gange, und seit dessen Unterdrückung hat der Verkehr der Portugiesen sehr abgenommen. Auf der südlichen Salfte haben die Portugiesen Niederlassungen und Gebiete, die aber im elendesten Justande sind und als Verbannungsörter angesehen werden, in denen selbst die Beamten Verbrecher sind; daher große Sittenlosigkeit der Einwohner. In Mosambik sind und in der neuesten Zeit zwei Wölker bei kannt geworden, die

#### Monschu und Makua.

Die Monichu merben von ben Sclavenhandlern aus bem Innern des Erdtheils, ungefahr 100 Meilen von Mordwesten, hergebracht. Gie gehoren zu ben Regern, bie nach dem faufasischen Begriffe die haflichsten find. Sie haben hohe Backenknochen, ftart aufgeworfene Lippen, gang fleinkrauswolliges Baar, und eine tiefichwarze Saut. Speere und Pfeile mit Gifenspigen find alle vergiftet. Ste tragen immer Feuerzeug bei fich, bas aus zwei Studen ichwarzen Solzes besteht, welches fie ichnell in Brand zu reiben verfteben. Bor Pferden furchten fie fich beim erften Unblick, wie vor reißenden Thieren. Gie find von milder Bemutheart, als Oclaven aber treu, und aut behandelt, mahrer Unhanglichkeit fabig. - Die Da fua find hingegen die Gingebornen der Rufte Dofambit und gehoren zu dem nach unferm Begriff iconern Menfchen: ftamm, der fich an der Rufte bis jum Suge der habyf: finischen Alven hinzieht. Gie find ein großgemachsenes. ftarfes, ichongebautes Bolt, immer ju Ginfallen auf bas portugiefische Gebiet bereit, die fie als Sclavenhandler erblich haffen, und oftere ichon felbft überfallen haben. Sie haben vergiftete Baffen und ichon viele Reuergemehre. Auch sie haben sehr aufgeworfene Lippen, die Beiber

bogenes Ruckgrat und weit hervorragende hinterbacken. n hottentotten abnlich. Frei find fie wild, als Ocla: n ergeben und gelehrig, als Golbaten treu und tapfer. bre Dafen gieren fie mit Ringen, ihre Bahne feilen fie b, wie Sagezahne, ohne baburch bem Schmelz ju aben. Ihr Gesicht entstellen sie burch große Narben er Stirn, Rafe und Rinn, und quer von Ohr gu br. Die Regierung von Mosambit ift in ben Sanden ies Gouverneurs, beffen Rath aus bem Bifchofe, bem tinifter ober Colonialfecretair und bem Commandanten r Truppen besteht. Begen bes niedrigen Goldes find Beamten gur Ungerechtigfeit und Beftechlichfeit ges Allein es stromt auch nur der Auswurf bie: r. benn außer dem Gouverneur und feinem Rathe. id alle hieher gefandte Goldaten und Beamte folde. nen die Colonie als Eril angewiesen ift, welche man 3 die ungesundefte betrachtet. 3m Allgemeinen stimmen e Machrichten barin überein, bag es wol fcmerlich noch iendmo ein verworfeneres Bolfchen geben tonne, als Mosambif.

Auf der Rufte Banquebar bestehen die Bewohner bes ebiets Magadoro aus mehren Bolfern, benn fie find eils schwarz, theils olivenfarbig, theils weiß, fprechen tift Arabifch und bedienen fich als Baffen vorzüglich raifteter Pfeile. Gie find trage, aber gutmuthig, nur gen die Europäer mißtrauisch und hart. Jagb und Scherei find ihre Arbeit und ihr Bergnugen. uchte. Bataten u. f. w. find die Speife des gemeinen tannes; die Bornehmen genießen auch Ochfen: und chaffleisch, auch wol Wild, Geflügel und Rische, Alles er ftark mit Del, Pfeffer und Galg gewurgt. Dan reitet die Opeisen auf offentlicher Otrage, benn man ichtet sonft, bei der großen Site des Rlima's bie aufer leicht in Brand ju fteden. Gine auf dem Ruß: ben ausgebreitete Matte ift Tisch und Tischtuch, und ent auch wol als Bett. Meffer und Gabel fennt in nicht, Gemeine Leute geben fast gang unbekleibet.

Bornehme find von ber Bruft bis auf die Fuße befleibet. Das Zeug baju wirb von Safern bet Baume gemacht. Die Religion bes Bolfs ift uns unbefannt. Die Tobten werben verbrannt, die Afche in Urnen gesammelt und in Boblen beigefest. Tempel mit Gogenbildern find por Der Ronia herricht unumschrantt, halt aber teine Sofs und Leibwache. Auf Reisen reitet er auf einem Elephanten, und wird von feinen Dienern begleitet. Gericht halt er felbft; einige feiner Rathe bienen ibm als Beiftand. Berbrecher merben wilden Thieren porge: worfen oder mit einer Reule getobtet. Mertwurbig find die Begrabnigplage ber foniglichen gamilie, 29 an ber Babl. Die Begrabniffe find von ichwarzem und weißem Marmor, jedes mit einer Ruppel verfeben, auf welcher eine prachtige Pyramide fteht. Runf und vierzig Urnen von Gold enthalten bie Afche eben fo vieler Berricher, und 16 golbene Lampen hangen rings umber. Der Be: grabnifplas bes Ronigs enthalt 80 Auf im Geviert. Der Plas der Konigin balt 50 guß im Quadrat, mit 56 gol benen Urnen, um welche bie Lampen auf marmornen Buggeftellen ftehen. Die übrigen Plate find fur bie Rinder der Berricher, für die Vornehmen und auch mol für die Priefter.

Monomotapa ist ein großer Negerstaat, ber von einem, früher sehr machtigen, Kaiser regiert wird. Der Boben ist allenthalben goldreich; ber beste Goldsand kommt aus ber Landschaft Manu. Auch Silber, Kupfer und Zinn ist vorhanden. Salz wird aus dem Meerwasser bereitet.

Die Bewohner, ein Kafferstamm, sind schwarz, starf und beherzt, tragen teine Kleider, hochstens einen Schurz um die Lenden, doch aber an den Armen Ringe. Ihre Baffen sind Bogen, Pfeile, Bursspiese und Doiche. Aus Reiß und Hirse bereiten sie sich Kuchen, verschmähen aber auch versaultes Fleisch nicht. Das gewihnliche Getrant ist Wasser und saure Milch; nur der Kaiser und die Vornehmern trinken Palmwein. Ihre Kaiser

ab ausgehöhlte Baumftamme mit Segeln von Palm; attern. Die Frauen burchbohren ihre Lippen, um kucke Zinn in dieselben zu hängen.

#### Die Bewohner der Jusel Mada: gastar.

Madagastar ift bie größte Infel Afrita's, an ber Afeite durch ben 52 geographische Meilen breiten Ranal tofambit von bem feften Lande getrennt. Es herricht er die größte Mannigfaltigfeit von Baumen und Rrau: Die Ebenen, mit Ausnahme ber Ruften, find iferordentlich fruchtbar. Fast ohne Arbeit werden er ut: Reif, Bataten, Subfruchte, Indigo, Geide; auch nt die Infel einige ihr eigenthumliche Balfam und iummigewachfe. Elephanten und Raubthiere giebt es cht, bagegen viel Bornvieh und Schafe. Es herrichen st zwei und zwanzig Ronige über eben fo viele Staaten, orin die Infel getheilt ift. Die meiften berfelben ma: n dem 1828 verftorbenen Ronig ber horas, Rabama, tterworfen, einem Manne, ber fich burch Sinn fur ropaifche Rultur weit über feine Landsleute erbob, 18 eigenem Antriebe feit 1816 Berfehr mit ben Eng: nbern fuchte, mit ihnen auf bem freundschaftlichften afe ftand und fogar ben Sclavenhandel ganglich ab: Chriftliche Miffionare maren unter Rabama's chute in voller Thatigfeit; 1828 hatten fie gegen 100 chulen gestiftet, in welchen 5000 Rinber unterrichtet urben. Rabama's Tob mar ein mahres Ungluck für Labagasfar. Alles fam in Bermirrung. Die offent: ben Arbeiten wurden eingestellt, die viel versprechenben chulen geschloffen, und Alles hat fich bort fo gean: rt, bag eine vollige Berftorung ber Werte Rabama's Mendet ift. Sein Sohn ift ihm unter ber Wormund. schaft ber Mutter in ber Regierung gefolgt. Einige Mabagassen, die in England erzogen und zum Christenthum bekehrt wurden, sind mit einer Uebersetzung der heiligen

Odrift nach Madagastar jurudigefehrt.

Die Mabagaffen find eine gemischte Raffe aus De: gern, Malaien und einer leichten Schattirung aus Arabern. Im Allgemeinen foll ber Madagaffe ernft, nachbenkend, ausichweifend, lebhaft, rachgierig, gaftfrei, gefellig und fehr empfänglichen Geiftes, mithin fo ziemlich allen Bils ben auf Erben gleich fein. Ihr Berfprechen halten fie ftrenge, mit Eiben fpielen fie nicht, bem Freunde find fie getreu bis in den Tod. Man fieht häufig Menschen unter ihnen, die einander ben Bluteid ichmoren. im Alterthume Griechenlands geloben fich Freunde feier lich Treue; fie versammeln bagu bie Bornehmften bes Orts, treten vor ihren Priefter bin, der beibe mit Baffaggien in der Begend bes Bergens vermundet und zwei Stude Ingwer mit bem Blute tranft. Jeder ver: gehrt nun das Stuck, welches mit bem Blute bes Freun: bes benest ift. Der Priefter mifcht in einem Gefafe fußes und falziges Baffer, Reiß, Gilber, Pulver u. bgl. als Zeugen des Gides. Die Saffagaien werden in diefes Gemisch getaucht und die Ochworenden bamit berührt. wahrend der Priefter folgende Bermunfchungen aus; pricht: "Großer Geift, Berr der Menichen und der Erbe, bich berufen wir jum Beugen bes Gibes; ber ibn bricht, ben tobte bein Blis und Sunde mogen feine Mutter gerreißen." Dun werfen fie Die Burfipieße nach ben vier Beltgegenden, rufen Gonne, Mond und Sterne an, um dem Bundbruchigen den Trank, welchen fie nun trinten, ju Gift werden ju laffen. Diefer Eid wird ge: halten im Leben und Sterben. Die Bohnungen ber Madagaffen find fehr einfach, wie auch ihr Sausgerath. Bierlich geflochtene Matten bienen als Betten, irbene Gefaße jum Aufbewahren bes Dels und jum Rochen. Ihre bolgernen Gerathe, als Ochuffel, Loffel, Morfer jum Reißstampfen machen sie selbst. Die Manner geben

iftens unbefleibet, nur mit einem Tuche um bie Duf: Bollen fie fich staatlich fleiben, werfen fie allen: is auch ein Stud blauen Baumwollenzeuges über. if dem Ropfe tragen fie leberne Rappen. Ihre Baffen b Langen und Alinten. Die Beiber bedecken Bruft b Rucken mit einem furzen Leibchen ohne Mermel. n Tuch um ben Leib bildet eine Art Rock. nder tragen fie in einem Tuche auf dem Rucken. me, Sals, Beine und Saare merben mit Reifen von rallen, Perlen, Gilber und Rupfer geschmuckt. Um ufe tragen fie Amulette, um fich gegen Bauberei au Die Beschneibung ift unter ihnen allgemein úßen. lich und giebt jahrlich zu einem großen Fefte Berans fung. Beiber nimmt Seder fo viel er will, und Reufch it gebort überhaupt nicht zu den wesentlichen Eigenschaften ier Madagassin. Das Beib ift hier aber nicht die clavin bes Mannes, sondern verfügt über fich gieme Man hat fogar Beifpiele von Koniginnen. iche mehre Provingen ber Insel fraftig beherrichen. tirbt Jemand, fo mafcht man ben Leichnam, pust und mucht ihn mit Armbanbern, Ohrringen und Rleidern, er es wird auch laut geheult; man ruhrt die Trommel, b die Frauenzimmer tangen barnach. Des Abends rb ein gebratener Ochse verzehrt, bes Morgens barauf : Leiche in einem Gara von 2 ausgehöhlten Baum: mmen auf den Begrabnigplas gebracht, unter einer itte 6 Ruf tief in die Erde beigefest, und neben bas rab ein Korb mit Reiß, Tabacksbose, Ochuffel, ein uchwerkgefaß, ein Rleid und ein Burtel bingeftellt. an opfert babei viele Thiere, beren Ropfe auf Pfable ber Begrabnififtelle aufgesteckt werden. Nach 8 bis . Tagen Schicken die Bermanbten dem Todten Speife. ie Rinder bringen bier Opfer und befragen ben Tod: um Rath. Der Aberglaube diefer Menschen ift groß b graufam. Gie glauben an einen guten Gott und einen bofen, und bringen dem lettern Opfer, damit es nicht zu schlimm mit ihnen mache. Auch die große Babi Beifter, an welche fie glauben, fint theits gute, theils bofe. Die Priefter find gugleich Merate unb Bauberer, vertaufen Amulette, beilen Krante und lehren jum Theil bas Arabifche verftehen und ichreiben. an ungliddlichen Tagen gebornen Rinder werben umge: bracht. Die Tage im Marz und April, ber Mittwoch und Areitag, und ber lette Tag jebes Monges find folde Unglackstage. Die Rinber werben in Balber ausgesett, ober erfauft, ober Thieren vorgeworfen. Die Berechtia: keitspflege ift einfach. Menchelmord wird mit dem Tobe beftraft, wenn fich ber Berurtheilte nicht lostaufen fann; Diebe muffen boppelt erfeten; Chebrecher muffen fich abfinden. Gottesurtheile mittelft giftiger Gafte find auch gebrauchlich. Der Priefter bereitet den Erant, ber augen blickliche Schmerzen, Convulsionen und gewöhnlich ben Tob bringt. Ber bie Probe auch übersteht, ift zeitle bens elend; ber ftirbt, ift schulbig, ber am Leben bleibt, unschulbia.

Sclaverei ift auch in Madagaskar gewöhnlich; boch ift der Sclave mehr Hausgenoffe als Knecht. Entsteht Krieg. so ift ieder Freie Solbat.

·

.

1. 1. 1. 1.

-

# Völkerkunde

:4

ober

# Lebensweise, Sitten und Gebrauche

ber verschiedenen Bölfer.

# Australien.

Auftralien, Polynesien ober die Inselwelt im ftillen Ocean oder in ber Gudfee, wird hinfichtlich feines Rlachen: raums auf 175,000 [ Meilen angegeben. Magelhaens, ein Portugiese im Iften Sahrhundert, muß, da er am oten Marx 1521 die Ladroneninseln mahrnahm, als ber erfte Entbecker biefes Erdtheils angefehen werben. Dach ihm fanden Alvaro be Mendano, Fernandez be Quiros, Tasmann, Dampier, Byron, Ballis, Carteret und Bougainville immer mehre zu diesem Erdtheil gehorende, im stillen Ocean liegende Infeln auf, welche alle als über bas Meer hervorragende Bergfetten und Bergfpigen, die von Neuholland aus fortlaufen, betrachtet werben fonnen. Mur die Sandwichsinseln fcheinen in feiner Berbindung mit diefen Infelreihen gu fteben. In neueren Beiten hat ber Beltumfegler Sa: mes Coof fich unfterbliche Berdienfte erworben burch bie genauere Untersuchung biefes Erbtheils. Coof ift auch der Entbeder der Sandwicheinseln, mußte aber auch Diese Insulaner namlich, bier fein Leben einbufen. welche nie ein europäisches Ochiff gesehen hatten, nahmen bie Europaer mit religiofer Berehrung auf, murden aber spater gegen Coof, weil er einen Morai (Gotterwohnung) hatte niederreißen und als Brennholz einschiffen laffen,

д

und zur Strafe ber Eingebornen, die fich durch Ente wendung eines Bootes entschädigt hatten, ihren alten Konig gefangen wegführen wollte, so entrustet, daß sie ihn erschlugen und seinen Leichnam zerriffen.

Der Boben ift fehr fruchtbar, namentlich auf ben Infeln ber beißen Bone; boch ift bas Rlima gemäßigter, als bas anderer in gleicher Breite auf der fudlichen Salb: fugel ber Erbe liegender Lander; man hat fogar bemerft, baß die Inseln Auftraliens der fublichen Salblugel eine niedriaere Temperatur ale biejenigen haben, welche in gleicher Breite auf ter andern Salbfugel liegen. Ginige Infeln find eben, andere bugelig, und auf vielen giebt es ziemlich hohe Gebirge, von benen bie hochften Berge fich 12 bis 13,000 Rug uber die Meeresflache erheben; viele der Inseln Auftraliens scheinen vulkanischen Aus bruchen ihr Dafein zu verdanten. Die Producte biefes Erbtheils find, im Berhaltniß zu benen ber übrigen Lan ber ber Erbe, minber mannigfaltig; am größten mag wol ber Reichthum bes Pflangenreichs fein, obichon auch hier ein deutlicher Unterschied mabrzunehmen ift, indem Dem holland bei weitem nicht fo viele Nahrung gebende Pflan gen als die übrigen Infeln barbietet. Bierfußige, Do Innesten urfprunglich angehorenbe Thiere find wenige; befto beffer fommen die Thiere und Pflangen fort, die man aus Europa hierher gebracht hat.

Bas die Bevölkerung anbelangt, so ist sie auffallend gering, indem von den 2 bis 3 Mill. Einwohnern kaum 10 auf die Meile kommen. Sammtliche Bewohner Australiens zerfallen in zwei Hauptstämme, in einen negerartigen, die Papuas, und in einen in körperlicher Bildung und Gestalt wenig von den Europäern abweichenden Menschenstamm, den man zur malatischen Rasse rechnet, und der sich durch die schönsten Formen bemerkdar macht; dat hingegen die Papuas, die, so weit man sie kennt, wild und ungesellig, zum Theil ohne Religion, vegetiren, sich vornehmlich durch äußerst magere Arme und Beine aus

geichnen. Diese Regerart fteht ber malaiischen an Bib bung bei weitem nach, vorzuglich in Reuholland, wo bie Einwohner wiberliche, affenartige Gefichtszuge haben, auf ber niedriaften Stufe ber forverlichen und geiftigen Bil bung fteben und im Buftanbe ber Bilbheit, ohne Staat und ohne Religion leben. Der große Mund mit bick aufgeworfenen Lippen fpringt faft wie eine Ochnauge berpor, und bahinter verliert fich die fleine platte Dafe. Die tief liegenden Augen verrathen eine tuckische Robs beit, felten bumme Sutmuthiafeit. Ractt ober leicht mit Thierfellen befleibet, suchen fie Rifche, flettern auf die Baume, ober erlegen bismeilen die Ranguruhe, und ver gebren Alles fast roh; faum daß fie den Bogeln die Fe: bern abrupfen. Die Bewohner ber neuen Bebriden und pon Reucalebonien, die man gleichfalls zu ben Papuas rechnet, verzehren bas Fleisch ihrer erschlagenen Reinde. -Die Religion ift meift bloger Retischismus, bochftens rober Raturdienft und Menschenopfer. Gie verehren Saupt: und Untergotter, haben Priefter und hegen fehr finnliche Soffe nungen in Rucfficht eines andern Lebens. Gewöhnlich find thre Morais oder Begrabnifgebaude die Derter, mo ber Sottesbienft verrichtet wirb. Englische Miffiongire haben bie driftliche Religion auf ben Gocietats: und Gandwichs: infeln verbreitet. Unter allen Infulanern find bie Bewohe ner ber Sandwicheinseln burch ihre Bekanntichaft mit ben Europaern am weitesten fortgeschritten. Außer ben Ureins wohnern Auftraliens findet man jest auch Europaer, wenige auf den Sandwicheinseln, über 50,000 in der von den Englandern auf der Oftfufte Neuhollands angelegten Ber brechercolonie und eine geringere Babl in Ban Diemensland.

#### Die Bewohner des Continents oder Ueuhollands.

In keinem Lande von gleicher Ausdehnung hat man noch ben Menschen auf einer so niedrigen Stufe ber

Cultur gefunden, wie hier. Die Gingebornen von Reuholland, wie überhaupt des fudweftlichen Theils biefes Belttheils, icheinen gur Regerraffe gu gehoren, melde unter dem Mamen Papuas befannt ift. Sie find bald gang fchmarg, balb bunkelbraun obes fchmugiggelb; bas Baar ift bei manchen gang wollig, bei andern nur fraus, ber Ropf gang affenartig, ber Mund groß, die Lippen bick, die Dase, wenn auch nicht immer gang platt, boch mit fehr weiten Rafelochern, die Mugen liegen tief, ber Bintertopf ift flein; Die Beiber haben wiberlich lang berabhangende Brufte. Gie haben fast gar feine Be: beckung, felbft in ben rauheren Monaten nicht; bafur aber bemalen und tattowiren fie meiftens ben Rorper und porzuglich bas Geficht. Fast Alle tragen einen Rnochen ober ein Rohr in bem durchbohrten Dafenfnorpel : ben Rnaben werden, wenn fie mannbar find, ein ober zwei Bordergahne bes Oberkiefers ausgeschlagen. Ihre Mah: rung besteht fast nur in Rifden, Duscheln und wild machfenden Rruchten und Wurzeln; von Unbau hat fic nirgende eine Opur gefunden. Gie befigen faum eine elende Sutte von Baumrinde, gar fein Sausgerath und nur felten fieht man ein erbarmliches Ranot von Baum rinde. Gie werden allgemein als hochft ftumpf, rob und thierifch geschildert, am meiften die Binnenbewohner, welche in ben Balbern leben und außerft fcnell und gefchickt bie bochften Baume erflettern, um fleinere Thiere gu erhafchen, welche fie verzehren. Gie find tapfer, aber falfch und hochft rachfüchtig. Dicht felten find Europaet pon ihnen ohne alle Beranlaffung überfallen und bann pergehrt worden, wie fie benn überhaupt erschlagene und gefangene Reinde und oft auch Oclaven freffen. Regierung hat man faum leife Opuren mahrgenommen; fie leben meift familienweife, zuweilen halten fich auch mehre Kamilien aufammen, die einen Stamm, Bal, bilden. Der Ruftand der Beiber ift fehr traurig. Gemobnlich mablt ber Dann feine Lebensaefahrtin aus einem andern Stamme, und noch bazu aus einem feindlichgefinnten.

Ermahlte wird in ber Abmefenheit ihres Beichugers bem Liebhaber überfallen, ber fie mit feiner Reule ige auf ben Ropf, die Schultern, bie Burgel und theile des Korpers Schlagt, bis fie ohnmachtig ges n ift, und das Blut von ihr flieft. Darauf ichleppt am Arme uber Steine und Burgeln. Stauben Stocke, ohne fich nach ihr umzusehen, bis er mit m Orte ber Bestimmung angelangt ift, wo er fie het, fie feine Frau und ein Mitglied feiner Borbe Die fo Bewonnene fugt fich in ihr Schickfal, und bei ihrem Manne, mo es ihr an Mighandlungen Schlagen auf den Ropf fo wenig fehlt, daß fie über und über voll Marben ift. In biefem Raub. ie uben fich die fieben : bis achtjahrigen Knaben Die Krauen find Durchaus Oclavinnen ber Manner. o grangenlos elend, daß man versucht wird, lieber Madchen jung ben Tod zu munschen, ehe fie fo ich find, Chegattinnen ju werben. Die geringfte bigung, welche eine Frau fich gegen ihren Cheherrn hulben fommen lagt, ftraft biefer burch einen Reulen: nuf den Ropf, der fo derb geführt wird, bag bas hervorsprift und haufig die Birnschale verlett wird. Behandlungsweife icheint die Unhanglichkeit ber an ihren Mann eher zu vermehren und zu befes , als ju mindern und ju fcmachen, benn bie fo maenen Bunden werden von den Frauen als Chrens n angesehen. Die Manner find nicht immer mit Krau gufrieden, werden bafur aber auch oft von Beibern umgebracht. Ochamhaftigfeit finbet man nicht bei ben Frauen, benn fie erscheinen vor allen nern ihres Stammes, wie fie Gott erschaffen hat. ie Beiber die meifte Arbeit verrichten muffen, tobten ben nicht felten ihre neugebornen Rinder mit ber m Gleichaultiafeit, um des Gaugens überhoben au Stirbt eine Mutter, fo wird gewöhnlich ber Gaugling egraben. Reugeborne Rinder wickeln fie in die weiche e des Theebaums, die sich portrefflich baju eignet.

Inbef dauert dies nur einige Tage, benn balb find bie Rinder fraftig genug, um auf den Armen getragen ju werben, und nach einigen Bochen reiten fie ichon auf ben Schultern ber Mutter, indem fie fich an ben Baaren fefthalten. Die Rinder lernen ihre Glieber fruh gebrau chen, benn bevor ein Sahr um ift, verfteben fie icon, fich der leckern Burmer ber Afagienrinde ju bebienen. Stirbt ber Neuhollander, ober fommt er im Rriege um, fo wird ihm die Saut abgezogen, ber Leichnam in ber Regel verbrannt, die Saut aber getrocknet und aufbe: mabrt, ju welchem 3mecke, ift aber nicht bekannt. Geit ber Unwesenheit ber Beißen hat fich ihr ursprunglicher Unsterblichkeitsglaube babin mobificirt, baß fie mit bem Slauben fterben, in ein befferes Leben zu geben, bafelbft eine Bermanblung zu erleiben, um bann als meife Den ichen in ihr Land juruckzufommen.

# Die Bewohner von Meugninea.

Meuguinea, ober bas Papusland, ift bie größte ber weftauftralifchen Infeln. Den Dainen erhielt Die Infel 1545 vom Opanier Aniao Ortiz be Ren, ber mehre Buncte berfelben betrat. Der einzige Geefahrer, welcher einige Puncte ber nordlichen Rufte querft wirklich unter fuchte und mit ben Einwohnern zusammentraf, war in neuerer Zeit Forreft. Ihm verdankt man bie wenige Renntnig biefer außerst interessanten Infel. Seit drei Sahrhunderten hat man hier eines jener prachtvollen Lander umfegelt, welches die Datur mit verschwenderischer Sand ausgestattet hat. Die Große ber Infel ift noch nicht genau befannt. In der gangen Ausdehnung liegt fie unter bem eigentlichen Eropenhimmel. Die Seefahrer ruhmen mit bichterischer Begeisterung den ewig beitern Mether, bas burch bie Geelufte angenehm gemäßigte Klima, por Allem aber die uppige Pflanzenwelt, die von feiner andern der Erde an Reichthum übertroffen wird. Deu guinea ift nach ben wenigen Ruftenforschungen bas Bater:

and ber Gemurge, ber mabre Garten, ben Gott in Eben Manate, und den Seefabrer umfangt in ber Morgenluft. venn er fich ber Infel nabert, ein wolluftia : lieblicher Duft. Bogel mit bem toftlichften Gefieder finden fich bier in Menge; von den vierfußigen Thieren lagt fich 10ch wenig fagen. Dach Korreft wird Reuguinea von inem fraftvollen Menschenschlage bewohnt. Der Saupt tamm find die Dapuas ober Auftralneger; ihnen find sie übrigen Stamme, die ben Malgien ahneln und Ackerbau. Rifcherei und Sandel mit China treiben, tributbar. Die Dauptbeschäftigung ber Papuas ift Rrieg und Jagb; fie pohnen in fleinen Dorfern, beren Saufer ber einbrins genden Bluth megen auf Pfahlen ruben, fteben unter Radicha's, find dabei aber, neueren Nachrichten gufolge, intichiedene Menschenfreffer. Ihre Baffen bestehen aus Bogen, Opeeren, Ochleudern und Reulen. Ueber Re: igion, Sprache und Sitten fehlen alle Nachrichten; bas Benige, mas man weiß, beschrankt fich auf die ofters beiuchte nordwestliche Salbinsel. Ueberhaupt durfte es bei ben mehrfach gefundenen Beweifen von Ruftigfeit and Muth diefer Bewohner mit ihrer Colonisation schwer geben. Das Innere ber Infel zeigt hohe, ichneebedectte Bebirge und rauchende Bulfane.

#### Bewohner der Admiralitätsinseln.

Diese Inseln bilben eine Gruppe von 30 bis 40-Heinen Eilanden, unter denen sich nur eins, die große Admiralitätsinsel, mit sehr zerrissenen Kusten, durch einigen Umfang auszeichnet. Die Kusten der großen Admiralitäts, insel sehen wie eine zertrummerte Welt aus. Die weißen Berggipfel, welche ziemlich hoch in die Luft steigen, sind war kahl, aber ein dichter Kranz des sanstesten Gruns amgiebt die hohen Berge. Ueberall gewährt diese große Insel einen entzuckenden, freundlichen Andlick. Das Grun anter diesem himmel ist ein ganz anderes, als wir zu sehen gewohnt sind; es hat nicht die Schwärze unseren Sichen: und Nabelwalber; nur ein eben ausgeschlagener Buchenwald, von einem der schönften Maitage beleuchtet, kann einigermaßen einen schwachen Begriff des wohlsthuenden Gruns tropischer Fluren gewähren. Europäer find auf der Insel noch nicht gelandet.

Die Bewohner ber Admiralitäteinseln find mahre Papuas, geben vollig nacht und nur die Beiber haben einen Safergurtel um die Lenden. Ihr Beficht ftreichen fie mit weißen ober rothen Streifen an, der Rafenknorpel ift durchbohrt und bie Ohrlappen, in welchen fie Rollen aus Laub tragen, außerorbentlich erweitert. Bei einigen find fie gerriffen und bangen fobann bis auf die Ochultern berab. Frangofifche Geefahrer beschreiben fie als freundlich, findifch, begehrlich und von guter Bemutheart. Ihre Fahrzeuge (Ranots) find von der einfachften Art. aus gehöhlte Baumstamme und mit Ochniswerk verfeben. Gie verfteben fie geschickt zu lenken. Aberglaube mag es fein, daß niemals, weber hier, noch in Neuguinea, noch its gendwo in der gangen Infelfette, die Bemannung aus gleichen Bahlen besteht. Immer find es 5, 7, 9 ic. in ungleicher Babl.

#### Die Bewohner der Salomonsinseln.

Diese Gruppe, eine der größten und schönften der Sudsee, murbe 1567 von Mendana entbeckt und mit vieler Sorgsalt erforscht. Ihren Namen verdanken sie den romantischen Traumen der damaligen Zeit; man wollte bei den Einwohnern Gold gesehen haben und zweiffelte nun durchaus nicht mehr, daß es endlich gelungen sei, das Ophir zu entdecken, woher Salomo sein Gold bezogen haben soll.

Die Bewohner sind vom Stamme der Papuas. Sie haben frauses, weiches, furzes, aber nicht wolliges haar, eine kleine Stirn, tiefliegende Augen, proportionirte Nase, nicht wulftige Lippen, ein spiges Kinn mit dunnem Barte. Dabei sind sie gut gewachsen, stark,

istulos und von mittlerer Statur; von Rleibung wiffen nichts; beibe Geschlechter geben vollig nacht. Manner b Beiber tattowiren Geficht, Arme und Beine, bemalen , auch mit Roth und Beif, farben das Saar roth er bestreuen es auch mol mit Ralf und Ofererde. In durchbohrten Rafenknorpel und Ohrlappen werden ufcheln, Knochen, Ringe, Blatter und Blumen ges anat und baburch ber Dafenknorpel auf die Lippe, die irlappen auf bie Schultern herabgezogen. Daß fie enschenfreffer find, baran fann nicht gezweifelt werben. e Eingebornen, nicht nur in Auftralien, fondern felbft ben Theilen Amerifas, die ichon lange mit Euros ern in Berbindung fteben, befennen mit aller Unbe igenheit, es ichmecke ihnen nichts beffer, als ein igout von Menschenfleisch. Die Salomonsinsulaner einen auch fo wenig ju begreifen, wie die Sache bere fein fonnte, daß fie felbit von ben Europaern aussetten, ale einige von ihnen gefangen murben, n murde ihnen nun ohne meiteres ben Bauch auf: neiden und fie braten. Ihrem Character nach find fie neswegs jenes gutmuthige, harmlofe Naturvolf, welches r auf bem größten Theile ber Auftralinseln zu finden vohnt find. Speere, Reule, Bogen und Pfeile mit arfen Biderhaten und mitunter auch vergiftet, machen e Baffen aus. Die Semalt ber Oberbaupter ift febr Die Unterthanen muffen von dem Ertrag der ate, des Kischfangs, der Beute einen Theil, den der untling nach Belieben auswählt, abgeben. Das Straf: ift eingeführt und graufam. Ber etwas unge: ndet in feine Sutte bringt, oder zufällig in ben Schatten Bauptlings tritt, wird mit dem Tode bestraft. Gie ) weder ohne Religion, noch Cultus. Gie glauben eine Bufunft, an eine Belohnung und Bestrafung, ie daß die Beifter der Berftorbenen mit den Lebenden Berbindung treten tonnen. Ihre Sauptlinge icheinen leich das Priefteramt zu verwalten, benn man fab, jedesmal zu Anfang einer Schlacht der Bauptling

rechten Abicheu, und ale endlich Coof felbft fich fo weit veragg, ben greifen Ronig von Omaihi gefangen wegge führen und badurch allen gottlichen und menfchlichen Gefegen Sohn fprach, fo mar bie Folge bavon feine Er morbung. Die Bemohner find eines ber intereffanteften Bolfer ber Gubfee, und maren bereits, als man fie ent bedte, auf einer bebeutenben Stufe ber Civilisation. Sie gehoren ju ben iconften Insulanern Auftraliens, find von der malaiffchen Raffe, haben aber eine ziemlich dunkele Sautfarbe. Bei ber Ankunft Coof's batte iede Insel ihren eigenen Sauptling, ber volle Dacht uber Leben und Tod feiner Unterthanen hatte, und dem Die Befiger ber Landereien Tribut bezahlten. Die Neb gung jum Stehlen hatten fie mit allen Gubfeeinfula nern gemein. Das Cattowiren war allgemein, Die Rleis bung so ziemlich bieselbe, welche mir auf ben griechischen Basreliefs feben. Frauenzimmer fcmudten fich mit einem Balegeschmeibe von Mufcheln, oder einem Baletragen von Rebern; ihre Daare zierten fie mit Blumenkranzen, und Armbander verschiedener Art vollendeten ihren Dus. -Die Mahrung der unteren Bolfsclaffen bestand aus Fischen und Begetabilien; die Bornehmen genoffen Ochmeines und Bundefleisch. — Ihre Goben bestanden aus grotesten Riguren, welche furchterliche Carricaturen der Menichengestalt barftellten. Das Bild bes Ronigs hatte einen offenen Rachen mit Sunbezähnen. Wie bei allen alten Bolfern, fogar bei ben Juden, jog das Beiligthum mit in den Rrieg, und die Eroberung deffelben machte dem Rrieg ein Enbe. Das Loos ber Gefangenen mar bart. Da fein Blut vergoffen werben durfte, murben fie er: murgt vor den Gottern, und mit dem Angesichte gegen Die Erde hingelegt. Die Berftorbenen murden mit vielen Ceremonien in Soblen niedergelegt. Bar bas Rleifc verweset, fo reinigte man die Knochen, bewahrte fie jum Theil an beiligen Orten, jum Theil vertheilte man fie unter die Bermandten als Reliquien. Die Beiber durften bei Lebensstrafe das Saus, worin die Manner agen, nicht betreten, und waren vom Besuch ber Morais gang ausgeschlossen. Go maren die Sitten beschaffen, als Coot antam und fein Schiff fur bie ichwimmende Infel, er felbit für den Rono gehalten murbe. Seitdem hat fich Bieles geandert. Gin Gluck mar es fur biefe Raturs finder, daß in der Beit, wo ihre Befanntichaft mit ben Europäern anfing, Die Borfebung einen Dann an ihre Spibe ftellte, ber neben einem Golon, Enfurg, Perifles und ahnlichen Burbetragern ber Menschheit einen ehrenvollen Dlas einnimmt. Diefer Dann mar Sameamea, ein großer Mann im eigentlichen Ginne bes Borts. Obwohl er die Sitten feines Baterlantes und die angeerbten Bebrauche bis an feinen Tob in Ehren hielt, fo pflegte er doch ben Raftengeift, beffen verberbliche Ginwirfung er ichnell erfannte, fo gering als moglich zu achten. Geine Bertrauten maren fabige Mens fchen aus allen Claffen, und fein erfter Minifter, fein treuer Rathgeber, Raremafu, machte feiner Bahl vor zualiche Ehre. Merkwurdig ift bie Meußerung Tameas mea's, welche Rosebue von ihm berichtet. In beffen Begenwart umfaßte er die Statue feines Morai und fagte: "Diefes find unfere Sotter, die ich anbete; ob ich recht thue baran, weiß ich nicht, aber ich folge meis nem Glauben, ber nicht schlecht fein fann, ba er mit vorschreibt, feine Ungerechtigfeit ju begeben." Zameas mea ftarb 1819. Gein unwurdiger Machfolger mar ber Diefer Schaffte alle Religion ab Trunfenbold Liolic. und führte ein liederliches Leben. In einer Empos rung floh er mit feiner Bemahlin nach London, wo Beide farben. Unter biefem Ronige famen norbamerifanische Miffionaire ins Land, um bier bas Rreug au predigen. Sier waren fie recht an ihrem Plate. benn bas Bolf bedurfte einer Religion.

Der König wollte sie zuerst nicht landen lassen, aber auf Bitten bes weisen Ministers Karemaku, ber sich nachdem auch balb taufen ließ, wurde ihnen erlaubt, zu landen und ihre Lehre zu predigen. Ohne Indang

verbreitete fich die neue Lehre und fchien ohne Blutver: gießen fich Eingang zu verschaffen. Doch die Diffiongire begingen arge Fehlgriffe. Unftatt fich ju begnugen, bag bas Bolt bie neue Religion mit Beifall buibete, burch Einrichtung guter Ochulen ein mahrhaft driftliches Be Schlecht herangubilden und gegen die Alten diejenige Rach ficht au haben, welche boch ber Stifter unferer beiligen Religion beobachtete, follte bas gange Bolf plotlich nen geboren werden. Jene muntere Frohlichfeit diefes Bol: tes, ihre Tange, Mationalfeste und Spiele murden bart verpont, Mienen und Gebehrden vorgeschrieben, bie gange Mation jur Schule getrieben und alle Greife gezwungen, lefen ju lernen. Die Folge bavon war, daß bie Infeln fich emporten. Diefe Emporung murbe freilich burch Rarematu gedampft, aber ba ber Diffionair Benge bam die Ronigin ju graufamen Berfolgungen verleitete, brach gleich barauf eine neue wieber aus. Die Unzufrie benheit des Bolfs mar fo groß, baß es die Rirche bei ber Nacht in Brand ftectte und bas Reuer nur mit großer Dube geloscht murbe. - Raremafu ift bereits geftor ben, die Rraft des Bolfes ift nun durch die Thorheit ameier Roniginnen, melde bie Bormunbichaft uber ben jest noch unmundigen Ronig fuhren, und eines berrich füchtigen, feines Umtes und feiner Pflicht vergeffenen Miffiongire gebrochen. Unter ber Beifel des finfterften Kanatismus feufgend, ift bas Bolt jur Bergweiflung gebracht. Doch bas Schicksal biefes Bolfes mag nun fein. meldes es molle; die Reime ber Civilisation find mit bem Christenthume gelegt, die Menschenopfer haben auf: gehort und immer bleibt der Troft: felbft der Difbrauch bes Christenthums ift nur vorübergehend, mahrend bas Chriftenthum felbft, einmal gepflangt, feft gegrundet bleibt.

#### Die Bewohner Meufeelands.

Die Insel Reuseeland ift 1642 von Johnson Easman entbedt worden. Der Boben bieses Landes

ift außerorbentlich aut und befonders geeignet, einer ber unplaften Begetationen ber Erbe Dahrung ju gemahren. Die Sahreszeiten folgen fich hier regelmäßig, nur umges fehrt ju ben unfrigen. Das Rlima ift außerft gefund und eins ber beften auf Erden. Die Bewohner find arbftentheile folant gebaut, mit feften Rnochen und frafs tigen Musteln. Des Mannes Befichtszuge find icon, ebel und fuhn, mit icharfen Umriffen hat bie Datur feinen Cha racter in fein fraftiges Beficht gelegt; fcmarges Saar umwallt feine Ochultern, feine Farbe ift braun und nabert fich ber subeuropaischen, die Dase ift nicht platt, sonbern tritt icon gebogen bervor. Ein verzehrend Reuer glangt aus bem flaren Blicke bes Deufeelanbers hervor. Beib fteht fowol in feinen Formen als an Rraft bem Manne wenig nach. Rein Land auf Erden bat iconere Menichen aufzuweisen, und biefe fraftvollen Gohne find belebt von einem gewaltigen Seifte. Sie find bis jest noch in feinem Rampfe ben Europaern unterlegen, fons bern haben noch immer Unmagung mit Abweifung, Schlag mit Ochlag, und Bunde mit Bunde vergolten. Sie allein find es, welche ber Donner ber Ranonen nie er foredt hat; fie allein find es unter allen Bolfern, welche Europäer befucht haben, die Abicheu gegen beraufchende Setrante gezeigt, und bei benen ber beraufchende Brannte wein nur außerst wenige Unbanger gefunden bat; Baffer ift ihr einziges Getrant bis auf ben heutigen Tag, aber ungeschmachte Rraft der fostbare Lohn ihrer Duchternheit. 3hr Beift wird nicht von Rrantheiten niedergebeugt, und bis ins hochite Alter erhalten fie ben hellen Blick, ben beschwerbenlofen Rorper. Unabhangigfeit lieben fie uber Alles, und felbit Diejenigen, welche langere Beit in ben Sauptftabten Europas gelebt haben, fehren mit Entzucken in ihre Balber gurud. Ihr Character ift gutmuthig; Maßigung, Sanftmuth, Milbe find ausgezeichnete Et genschaften beffelben. Die Liebe ber Rinder ju ihren Eltern ift unüberwindlich. Saftfreundschaft, Dantbarteit, Treue und Redlichkeit gehören ju ben Cardinaltugenben bes Reufeelanders. Die beleibigte Freiheitsliebe beffelben verwandelt fich jedoch bald in Rannibalismus. Die vers zeiht ber Reuseelander, benn er halt Rache fur Recht, und indem er furchtbare Rache an feinem Reinde ubt, ift er auf baffelbe Schicksal gefaßt, falls er in beffen Sande gerath. Unter allen Menschenfreffern, Die wir fennen, haben es die Meufeelander in diefen Duncten gur arafe lichften Birtuofitat gebracht. Graufame Rache fur erlits tenes Unrecht icheint die Grundurfache bes Rannibalismus Ochon Tasman verlor in einem Befechte au fein. mit ihnen mehre von feiner Mannschaft. Daß auch Bilde bas Leben verloren, ift naturlich; biefes beifchte Rache, und die Beigen, welche als Beleidiger in ibr Land gefommen maren, murben auch als bie naturlichen Reinde betrachtet und - gefreffen. Rapitain Coffin wurde 1810 in ber Armuthsbai auf feinem eigenen Schiffe erschlagen und mit ihm hatten 14 Mann feiner Befatung baffelbe Schickfal. Man machte barauf 8 große Gruben von 1 Ruf Tiefe, überlegte fie mit Steinen, brannte fie aus, und nachdem die Gruben gehörig erhitt, die Leich name ausgeweibet und gewaschen maren, murben biefe lettern hineingelegt, mit Laub überbeckt, die glubenben Steine berumgelegt, mit Baffer begoffen und endlich bas Bange mit Erde verhullt. Die Beiber flochten nun Rorbe und bereiteten bas Dabl. Den folgenden Lag maren fie bamit beschäftigt, die gar gebratenen Leichname aus ben Bruben zu nehmen, in die Rorbe zu legen, mit ben Rartoffeln, die mit gebraten maren, zierlich zu umlegen und den Rannibalen aufzutischen. Rutherford faat: "Ich fab einige Rinder, die von den Knochen unferer Rameraden, bevor fie noch von dem Beerde genommen wurden, das Fleifch mit den Bahnen abnagten. barauf versammelten fid) die Sauptlinge, und nachdem fie fich auf ben Boden niedergelaffen hatten, murden bie Rorbe vor fie hingestellt, die fie mit Bleifch angefullt unter ihre Stammgenoffen vertheilten." Aber tros ber geiftigen Berirrung, die ben Meuseelander gum Rannibalen ftems pelt, ift er nichts weniger als entmenscht. Die hauslichen Sitten bes Reufeelanders zeigen eine Innigfeit ber icon: ften Befühle, welche ber Bewalt feiner muthenben Leis benichaften gleichkommt. Die Bermandtenliebe ift tief in fein Inneres gepflangt. Die Ehrfurcht gegen feine Eltern ift unquelofchlich, und wie ben Schweizer ober Grlanber, ergreift ihn in ber Ferne die Sehnsucht nach ber Beimath. Seine Berge und Balber find ihm die Schonften auf Erben, und nirgends Scheint ihm die Sonne lieblicher, als in feinem Baterlande. Der Mann ift ber Bertheis biger feiner Ramilie und feines Stammes. Er ficht bie Rebben beffelben aus und zeigt babei eine bewunderungs wurdige Characterftarte. Der gefangene oder getobtete Reind ift ber Triumph bes Giegers, aber ber auf Treue und Glauben fich vertrauende Gastfreund oder Rrembling wird vom Stamm als ein Mitglied beffelben vertheidigt und tann nirgende in ber Belt ficherer leben, ale bier. Rechtlichkeit ift eine angeborne Tugend bes Reufeelanders; unter einander bestehlen fie fich nie, und der Dieb wird bei ihnen ohne Erbarmen gefreugigt; eine Todesstrafe, beren Bieberfinden in Diesen Gegenden billig in Erstaunen fest, und der Berbreitung des Chriftenthums gewiß ein nicht geringes Sinderniß entgegenstellt. Das Alter ges nießt eine Ehre, wie folche felbft in Oparta nicht großer fein fonnte. Ueberhaupt find die Bande der Ramilien nirgends auf Erben geachteter als hier. Das Beib ift bem Manne treu und zwar unverbruchlich. Der Chebruch gilt für ein verabscheuungsmurdiges Berbrechen. ber Dann im Chebruch mit einem fremden Beibe ertappt, fo wird er hingerichtet, weil er in diefem Falle als ber verführende Theil ailt. Bird bas Beib in einem fremben Saufe im Chebruche ertappt, fo trifft fie als Berführerin biefelbe Strafe. Die Rleibung ber Meufeelander, fomol ber Manner als Beiber, besteht aus zwei Theilen: einer Batte aus neuseelandischem Rlachse, und einem 4 bis 5 Rug langen Mantel aus eben bem Beuge und mit Bundefellen verbramt, der fich ziemlich aut ausnimmt.

Das Saar tragen fie juruckgefammt, in einen Bopf ges bunden und mit langen weißen Redern geziert. Gie falben fich mit Thran, worauf Ofer gestreut wird, was ihnen freilich ein unreines, übelriechendes Unfehen giebt. Auch find fie febr von Ungeziefer geplagt, bas aber beim 26: fuchen von den Beibern verzehrt wird. Das Tattowiren ift allgemeine Sitte. Die Operation ift ziemlich fchmerz haft und einige gefangene Europäer werben bem Bolfe burch Tattowirung einverleibt. Mit ber Religion ber Deufeelander find wir noch fo aut wie aar nicht befannt. Das Chriftenthum hat bis jest unter biefem Bolfe burch aus feine Burgel gefaßt und tros bem, mas ber Diffio: nair Mareben auch fagt: "Die Dacht bes gottlichen Bortes hat unbestreitbar bie Bergen einiger biefer Beiben bem Behorfam gegen bas Evangelium quaemenbet." muffen wir gestehen, bag uns felbit ber Con diefer Borte außer: ordentlich wenig Soffnung giebt, mittelft biefer Boten ber gottlichen Bahrheit und ihrem Lichte hier einen Tempel erbaut ju feben. Gin ber größten Gorgfalt mur biger Gegenstand mare fur Die Miliongire bas Studium ber Sagen, Gebrauche und ber Geschichte biefer Bolfer, ihrer Religion, ihres Aberglaubens. Es mochte fic mancher wilder Stamm barunter finden, auf welchen bas eble Reis des Chriftenthums gepfropft werden tonnte. Bis jest ift nichts berlei gefchehen. Bir wiffen nur, bag thre Religion rauh und roh ift, wie das Bolf. Der Glaube an ein bochftes Wefen ift auch ihnen ins berg gepflangt und Priefter und Priefterinnen, welche jugleich Bauberer, Bahrfager und Merzte find, machen ben Dol meticher zwischen bem Bolte und bem emigen Befen. Die Geelenwanderung ift ihnen nicht fremd, und biefem Glauben liegt der Aberglaube fehr nahe, daß durch übers naturliche Rrafte ihre Priefterinnen die Geftalt ber Mens fchen vermandeln und diefe ju Sunden, Ochweinen u. bal. umtaufchen tonnten. Das bochfte Befen, welches fie verehren, heißt Atua. Wird ein Menfch frant, fo hat ibn Atua berührt; er ist Tabu (heilig, unantaftbar) und

Miemand berührt ihn. Ihre Priefter heißen Tohunga und genießen eine große Achtung. Sie allein haben das Recht, das Tabu auszusprechen, welches die außerordente liche Kraft hat, Alles, was damit belegt ist, unberührbar zu machen. Polygamie scheint im Allgemeinen nicht bei thnen eingeführt zu sein, nur die Hauptlinge haben den Borzug, sich zu ihrer rechtmäßigen Gattin eine Anzahl Concubinen zuzulegen.

#### Die Bewohner der Conga- oder Freundschaftsinseln.

Diefe Infeln, 150 an ber Bahl, find alle flein, theils niedrig mit Rorallengrund, theils gebirgig und vul fanischen Ursprunge; reigend burch ihr mildes Rlima, ibre Rruchtbarfeit, burch ihren Reichthum an Producten und ben hochft freundlichen Ginn ihrer Bewohner. Die Einwohner gehoren jur malatifchen Raffe. 218 Rleibung tragen fie, wie die übrigen Auftralier, 6 bis 7 Rug lange Eucher, welche fie ziemlich malerifc um ben Leib ichlagen und mittelft eines Strickes in Kalten fo befestigen, baß fie im Rall ber Doth einen Theil berfelben über bie Ochulter gieben fonnen. Oberleib und Ruge find nacht, auch bemerkt man feinen Unterschied ber Rleidung, meder nach Gefchlechtern, noch Standen. Ronige und Ober baupter tragen ein Diabem von bunten Rebern. Das Zattowiren ift allgemein, und zwar bei den Dannern find alle Theile von 2 Boll oberhalb der Rnice bis uber den Das bel binauf tattowirt. Der Character diefer Infulaner wird als außerordentlich fanft und gutmuthig geschildert. Dach bem einstimmigen Beugniffe ber Geefahrer find fie bas autherzigste Bolf auf Erben. In ihren Rriegen ver leugnen fie jedoch den Bilden nicht, und fo gutherzig fie fonft auch find, fo machen fie fich eben boch nicht viel baraus, ben Feind zu vertilgen, vielleicht auch aufzufreffen. Das hausliche Leben ift dagegen friedlich, fanft und ebei. Die achten fremde Sitten und fremde Gotter, ehren ihre

Bauptlinge und verehren ihre Eltern. Befondere Ich: tung und Chrfurcht genießt bas Alter, Ihre Rinber erfreuen fich einer ruhrenden Gorgfalt. Bahrheiteliebe ift eine ausgezeichnete Gigenschaft an ihnen; Lugner und Berlaumder verabicheuen fie im hohen Grade. Dord wird burch Rache gerechtfertigt, Diebftahl unter einander ift nicht ublich, an Fremden nicht entehrend. Bielweiberei ift allgemeine Sitte, bas Befet ber Reufchheit binbet weber ben Mann, noch die Jungfrau, nur die Sattin. Chen werden ohne besondere Ceremonien geschlossen. Der Mann fann feine Sattin mit einem Borte verabichies ben, die Gattin fich aber nicht von bem Manne trennen. Ihre Religion ift einfacher Maturdienft. Gie glauben an gute und bofe Befen und ihr Aberglaube ift fo giem lich verwickelt. Ihre Gotter, 1300 an der Bahl, mob tanen auf einer entfernten Infel, und die Geelen ber Data buten und Muahs (ber hohen Geiftlichen und hohen Belt lichen) wohnen als Diener bei ben Gottheiten. erscheinen ofter in ber Gestalt von Gibechsen, Delphinen und Bafferschlangen, um den Menschen nublich zu fein. Manchmal fahren fie auch in einen Menschen, und theis len ihm dann die Gabe ber Prophezeiung mit. Atuas (Gotter) und feligen Geifter mohnen auf einer Infel, welche viel großer ift, als alle anderen Infeln jufammengenommen, und babei fo reigend und fcon. als fie nur irgend gebacht merben fann. Rur einige Gotter hat man Tempel erbaut, die fich jedoch von den übrigen Baufern nur burch Groke und forafaltige Erhaltung un: terscheiden. Unter bie verehrten Gotter gehort ber Sott bes Ronigs von Tonga, ber mehre Tempel befitt; ber Gott der Edeln, des Windes, des Betters, Des Res gens ic.; mit einem Borte, es ift die gange Dotholo: gie ber Griechen und Romer vorhanden, und fogar bie Tochter der Menichen erhalten auch hier von den Got: tern oftere Besuche. Die Opfer bestehen aus den Erzeuas niffen des Bodens, aus Ochweinen, aber leider auch aus Menschenopfern. Besonders wurdet bieser Aberglaube unter ben Rinbern; vermuthlich wird auch hier mit bem Begriffe bes Rindes ber ber Reinheit und Unichuld vers bunden, und barum find fie es, welche bei Rrantheiten ber Sauptlinge, bei Nationalunglucksfällen und anderen Belegenheiten, wo man die Gotter ergurnt glaubt, au Opfern ermahlt werden. Diefer unmenschliche Gebrauch findet fich in der Beschichte ber Menschheit so weit, als biefe felbst verbreitet ift. Daß burch Jungfrauen erzurnte Sottheiten gefühnt murben, zeigt bas griechische Alters thum in mehren Beifpielen, ale vor Troja u. bal. Golde Opfer werden auf Tonga auf eine Art von Altar ges bracht, und, wie auf ben Sandwicheinseln, da fein Blut vergoffen werden barf, erdroffelt. Dann tragen die vornehmiten Priefter und Sauptlinge Diefes Opfer in einer allgemeinen Procession vor die Baufer der Gotter, und mit emporgehobenen Banden fleht ein Priefter laut, baß bie Gotter bas Leben bes Sauptlings verlangern ober nach Umftanden ihren Born von bem Bolfe abwenben mochten. Ift dies geschehen, fo wird die Leiche des Rin: bes ber Kamilie jur Beerdigung überlaffen. Bei bem Tobe eines Bauptlings ift es ublich, bag eine feiner Frauen fich ebenfalls ben Tod geben muß. — Man fins bet hier auch noch jene beruchtigte affatische Untermurs fiafeit. Ber bem Ronige naht, wirft fich platt jur Erbe und fest den Rug beffelben auf feinen Dacken.

#### Die Bewohner der Gesellschafts - oder Societätsinseln.

Diese Inselgruppe, das Patadies der neuen Welt, nimmt einen Umfang von 40 Meilen ein. Bas das Auge bei dem Anblicke der einzelnen Inseln schaut, vermag der Geist kaum zu fassen. Alles Schöne, Große und Erhabene, was die Natur darbieten kann, findet sich hier vereinigt. Das Klima ist im Sommer heiß, im Binter aber sehr mild und angenehm. Ueber die Sitten und Gebräuche, wie sie vormals waren und zum

Theil noch jest bestehen, theilen wir Folgendes mit, Sie leben nicht in Bielweiberei, fondern haben in der Regel nur Gine Rrau; blog die Sauptlinge und Bor nehmen halten fich Concubinen. Gines ber erften Beburfniffe einer jungen Rrau ift ein Satzahn; Diefen muß fle haben, um bei portommenden Belegenheiten fich bamit bas haupt gerreißen ju tonnen. Dies geschieht in ber Regel, wenn ben Gatten ober bie Rinder ein Unfall trifft, und man hat Beispiele, bag ein Beib bei bem Berlufte eines Rindes ober eines Gatten fich fo gerfleifct hat, bag es in Rieber und Bahnfinn verfallen ift. Sibre Erauer um nahe Unverwandte bezeigen fie auch burch bas Abichneiden ber Baare, womit man oft zwei bis drei Jahre anhalt. Sieht eine Frau ihrer nahen Ent bindung entgegen, hullt man fie in ein Dampfbad und ift die Entbindung erfolgt, fturat fie fich aus ihrem Dampf: bade sogleich in ben nachsten Rluß, mascht fich über und über, legt ihre Rleiber wieder an und tragt bas neuges borne Rind nach dem Morai (Tempel). Bahrent ber Beit der Bochen, die bei einem Rnaben 14, bei einem Dads chen 21 Tage bauert, barf die Mutter felbft feine Speife anruhren, fondern wird von einer Frau gefuttert. Rinder beiberlei Befchlechts gehen bis in bas 6te Sahr Das Tattowiren geschieht mit bem 13ten ober 14ten Rahre. Manner und Beiber baben fich in' Bes fellichaft, boch follen babei nie Unsittlichkeiten vorfallen. Die Beiber betragen fich immer mit Anftand; nie ents blogen fie Bufen und Ochultern andere, ale in Segene wart der Sauptlinge, wo es die Gitte als eine Art von Gruß befiehlt. Die wird eine Krau von Bedeutung fic unschickliche Freiheiten erlauben, und fo frei und unger bunden auch die Dadden find, fo wird fich boch bochft felten eine verheirathete Frau einem andern als ihrem Manne oder deffen Tano (Gaftfreund) hingeben. Eine Scheufliche Gefellschaft bestand bieber unter Diefen Infula nern, die indek mahrscheinlich durch die weitere Berbret tung des Christenthums sich ausidsen wird, und in Tabiti

(Otabeiti, die größte diefer Infeln) felbst fich schon auf gelofet haben foll. Es ift dies ber Orden der Arreops, eine Berbindung, die zwischen jungen Leuten beiberlet Gefchlechts geschloffen war, um fich allen moglichen Muss fcmeifungen ju überlaffen. Es mar aber nicht die Defe bes Bolfs, es mar der Abel, ber fich bagu verbunden und fich vorgenommen hatte, nur im wolluftigften Benuffe fein Leben ju verbringen. Die Rrauen und Dabden murben nach Gefallen gewechfelt, und um nicht burch bie Pflege ber Rinder gebunden ju merben, mar es ein Sauptgefet biefer Berbindung, bag jede Mutter ihr Rind aleich nach ber Geburt ersticken mußte. Allein diefer Rinders morb mar nicht allein bei ben Arreops hergebracht, fons bern auch felbft bei Rrauen von Oberhauptern im Bebrauch. bie fich gar fein Bemiffen baraus machten, Rinder, bie mit einem an Rang unter ihnen ftehenden Manne erzeugt maren, auf eben die Art von der Erde ju ichaffen; haufia erflicte man auch bie Tochter, wenn beren zu viele in einer Ramilie geboren murden. Bei dem größten Theile bes Bolfs murbe jedoch der Rindermord hochft verabscheut. Die Beiber burfen nie mit ben Dannern effen ober qus berfelben Schale trinfen. Bielerlei Arten von Nahrungs, mitteln find ihnen gang verboten, und die erlaubten muffen fie felbft einsammeln und zubereiten. Berührt ein Dann ibre Opeifen, fo muffen fie biefelben megmerfen. Bei feinem Morai barf eine Frauensperson fich blicken laffen. Das Alter wird nicht geehrt. Ein Greis, felbft wenn er von ber bochften Familie ift, gilt nichts; man widmet ihm nicht die mindeste Aufmerksamkeit, und alt und uns bedeutend find nach ihren Begriffen einerlei. Die Religion biefer Insulaner ift bunte Bielgotterei. Gie haben nicht allein obere Gottheiten, die allgemein verehrt werden, fon bern auch jede Ramilie hat ihren Ei ober Schubaeift, ben fie in bem Morai aufftellen und verehren. Diefe Gotter führen ben allgemeinen Namen Catua, fie mogen zu ben obern oder untern Sottern gehoren. Ihre Sibtterlehre nimmt drei bochste Wesen an. Nur wo es bas Leben

eines Oberhauptes, wo es die Abwendung einer allge meinen Befahr, wo es das Beiligfte gilt, menden fie fich mit ihrem Rleben an bie obern Gotter; in allen Bausangelegenheiten wenden fie fich an ihre Li's. Gie glauben an eine Bufunft und behaupten, daß die Seele bes Menschen nicht vernichtet werbe, fonbern in einem beffern Leben fortwirke; boch gebe es in jenem Leben mehre Grade von Berherrlichung, je nachdem diefer ober jener Mensch der Gottheit gefälliger hienieden gewandelt habe. Rach ihrer Meinung verschlingt nach ihrem Abscheiben ber Catuavogel ihre Geele, in beffen Korper fie gereis nigt und murbig gemacht wird, por bem Catua ju er icheinen, der fie bann bem Befinden nach ju einem feligen Beifte erhebt. Gine Bestrafung nach dem Tobe fegen fie nicht voraus. Ihr Teufel Ei erftrectt feine Dacht nur über die Erde, und verurfacht, indem er mit ben Speisen fich in ben Rorper bes Menschen ichleicht, ge: fährliche Rrantheiten und Raferei. Allein ihre Catua's haben hinreichende Dacht, um fie, wenn es ihnen Ernft ift, gegen ben Damon ju ichugen. Sonne und Mond haben die Gestirne erzeugt; wenn fich beibe Planeten verfinstern, so glaubt man, baß fie fich einander nabern. und in bem Grade der Berfinfterung funftige Begeben: heiten verfunden. In einer Sternschnuppe erscheint ihnen ber Catua. Die Opfer und Gaben, die fie ber Sottheit barbringen, find hochft verschieden: Ochweine, Sunde, Bogel, Begetabilien, Alles ift Catua angenehm : bei jebem Refte erhalt er guvor feinen Untheil, ehe fie es magen, bas Geringfte anguruhren. Much Menfchenopfer rauchen ju Ehren ber Gottheit, aber nicht anders, als wenn ber Sohepriefter fie verlangt, ober wenn bas Berkommen, wie bei ber Ginsetzung eines Ronigs, bergleichen Opfer erforderlich macht. Man nimmt zu folchem Opfer ge wohnlich einen Menschen, ber fich ber Gotteslafterung ober eines andern ichweren Berbrechens ichuldig gemacht Man überrascht ihn im Ochlafe und schafft ibn gewöhnlich, mit einem geschickt angebrachten Steinschlage

in bas Genick, aus bem Leben. Das Schlachtopfer wirb an einen langen Pfahl gebunden, in einen Rorb mit Rotosblattern gesteckt und in einem beiligen Rabne nach bem Morai gebracht, wo ein Auge ausgeriffen und mit gemiffen Ceremonien bem Ronige bargereicht mirb. maren bie Sitten und Gebrauche, fo ber religiofe Cultus biefer Insulaner beschaffen, ehe bie Britten ihnen 1796 unter Bilfon bie erften Miffiongire guführten. Geitbem hat fich Bieles geandert. 3m Jahre 1815 nahm ber Ronia Domarre mit bem großten Theile feiner Ber: mandten bas Chriftenthum an, und ließ fich als Befenner ber analitanischen Rirche taufen; feinem Beispiele folgten viele Tahitier. Dice gab ju einem blutigen Rriege bie Beranlaffung; die Neubefehrten wurden von den Alt: glaubigen geschlagen, von ber Infel gejagt und genothigt, mit ben Miffionairen nach der Infel Eimee zu entfliehen. Doch sammelte baselbft der verjagte Ronig neue Rrafte, griff Cabiti an und unterwarf die gange Infel feiner Berrichaft. Er rief die Miffionaire guruck, bauete eine große Rirche, und hielt bei einer allgemeinen Bufammenfunft folgende Rede an bas Bolf : "Manner von Tabiti! Bare ich noch bei ber Meligion unferer Bater, fo mußte ich euch Alle tobten ober von der Infel verjagen; aber bie Christusreligion, bie ich angenommen und von ber ich nie laffen werbe, lehrt mich, meine Reinde lieben und ihnen verzeihen. Darum liebe ich, barum vers zeihe ich euch !" Diefe furze Rebe machte einen folchen Eindruck auf einen großen Theil des Bolts, daß er fich fpaleich zu biefer verfohnenden Religion bekannte und feine alten Gebrauche aufgab. Geitbem ift Rube, Friede und Einigfeit auf diefer Infel. Diffioneberichten gufolge haben fich bie meiften Ginmohner von Tabiti, von Gimee und feche andern Gilanden gum Chriftenthum befannt : inbek beharren noch viele Balbstarrige, besonders die Driefter und die Alten, bei ihrem vaterlichen Glauben. - Bas bie Berfaffung betrifft, fo herricht der Ronia mit aroker Billführ, indem er zugleich die höchste weltliche mit der bochiten geiftlichen Burde ju verbinden gewußt hat und ben Sohenpriefter macht. Geine Befehle werben ohne Wiberfpruch vollzogen, er ift herr über Leben und Tab feiner Unterthanen. Gine ber Muszeichnungen des Ronigs besteht barin, bag er sich von feinen Unterthanen auf ben Schultern umbertragen laffen fann, welches Borrecht auch die Ronigin und feine Bruber theilen; boch foll bie Ronigin außerdem noch ben Borgug haben, das Unge giefer von den Ronfen ihrer Trager ablesen und verzehren zu burfen, welches nicht einmal ber Ronia ausubr. 280 fich ein Unterthan bem Ronige nahert, ba muß er fich iedesmal bis auf die Bruft entblogen, und bavon ift Niemand ausgeschloffen. — Die Einführung ber chrife lichen Religion, die Ginführung ber Ochrift, wird indes bald die gange Berfaffung der Infeln, wie fie bisher bestand, auflosen. Ochon bat sich ber Dachfolger De marre's unter bem Ochuse ber Britten fur einen unab bangigen Rurften erflart und Ginrichtungen getroffen, bie fich immer mehr ben europaifchen nahern. Gein Bappen ift ein weißer Stern in Roth.

# Die Bewohner der Mandanasinseln.

Der Entdecker dieses Archipels war der Spanier Mandana de Neyra. Die Flora dieser Inseln ift nicht so mannichfaltig, als die der Gesellschaftsinsein, doch sind die vornehmsten dortigen Nahrungspflanzen auch hier zu Hause; so die Brotfrucht, die größer und schmackhafter sein soll, als auf irgend einer andern Australinsel, die Rokospalme, der Pisang u. s. w. Die Eingebornen gehören zu der Malaienrasse des Australioceans; v. Krusenstern hält sie für die schönsten unter allen Malaienstämmen und sieht es außerdem für einen Borzug derselben an, daß die körperliche Schönheit nicht bloß auf die edleren Elassen eingeschränkt sei, sondern sich über alle Stände verbreite; der Sohn des Niedrigsten im Bolke gehe, mit eben den korperlichen und getstigen

Borgugen ausgestattet, aus bem Ochoofe ber Mutter bervor, wie der Sohn des ftolgeften Sauptlings. Manner gehen beinahe gang nackenb, indem fie außer einem schmalen Gurtel, von Maulbeerrinde gemacht, ben fie um die Lenden wickeln, ihren Rorper gar nicht bebecken, und Biele merfen auch biefen Gurtel meg. Den Ropf giert ein Auffat von ichwargen Bogelfebern, eine Binbe mit Berlmutter ober ein Reif von weichem Solze, mit einer Reihe von Ochnuren behangt. Die Ohren werden burch einen Ochweinszahn aufgeriffen und barin mit Sand ausgefüllte Mufcheln gehangt. Der gange Rorper ift tattowirt. Beim weiblichen Geschlechte, welches fich übrigens eben fo fleibet, wie das mannliche, find gewohnlich bloß Arme, Bande, Ohrlappchen und Lippen tattowirt. Den Character diefer Infulaner zeichnen die Geefahrer und Beobs achter fehr verschieden; im Allgemeinen fcheint es indeg, baß fie alle Tugenden und Rehler berjenigen Bolfer befigen, bie fich noch nicht weit über ben Naturzustand erhoben baben, und bag Manches, mas wir verabscheuen, bei ihnen Berkunft und Sitte beiligen. Daß fie Menschenfreffer find, ift nicht abzuleugnen; fie follen nicht nur alle Rriegeges fangene verzehren, die in ihre Sande fallen, und alle Reinde, bie fie im Gefechte erlegen, fondern ihnen auch Locher in ben Birnichadel ichlagen, um ihr Blut zu trinfen. Wenn ber hunger fie zwingt, follen fie fogar Beiber und Rinder verzehren, ja, die Beiber nach Menschenfleisch eben fo luftern fein, wie ber Mann, ber Rrieger, es ift. - Sie leben in Monogamie; jeder Mann bat nur ein Beib; indeß berichtet doch Bilfon, daß er Sauptlinge gefunden babe, die mehre Beiber in ihrem harem hatten. Aus: foweifungen in ber Liebe find febr gemein; nach Langs: borf ift ber Chebruch meder verboten, noch wird er bestraft. Bon ihren übrigen Sitten und Bebrauchen ift uns nur menig bekannt. Gine Beschneibung ift bei ihnen nicht eingeführt. Die Leichen ber Bornehmen icheinen fie gu begraben, die der Mermeren aber den Bellen des Meeres an übergeben. — Bon ihrer Religion haben wir gar keine

*10* \*

Renntnig. Dag fie aber an ein bochftes Befen, einen Catua, glauben, ift gewiß. Gie haben Priefter, Die für beilig geachtet werben und unverleglich find. Die Driefter haben bas Recht, bas Tabu auszusprechen, bas bier gleich beilig macht; fie beforgen die Begrabniffeierlichkeiten, bie meistens in Ochmausereien bestehen; aber ihren eigent lichen Gottesbienft ju beobachten, fehlte es ben Geefahrern an Belegenheit. Die fahen bloß ein Bebaube unmett einer Ortschaft, worin sie grob geschniste Bilber gewahr wurden, und Buhnen ober Altare, worauf Opfer gelegt maren, die megaunehmen fie ben Spaniern nicht erlaubten, weil ber Ort Tabu fei. Glaube an Zauberei und Bererei ift überall verbreitet; Die Driefter balt man fur Bauberer. Die Infeln fteben nicht unter einem einzigen Mongrchen. fondern unter Sauptlingen. Diefe führen zwar ben Ramen Ronig, haben aber nur eine fehr unbedeutende Dacht und wenig zu befehlen; ihr Unfehen hangt bloß von ihrem Reichthum ab, und ihre Bafallen gehorchen ihnen nur nach Gutbefinden. Dit ber Berechtiafeitepflege haben bie Bauptlinge nichts ju ichaffen; auch tonnen fie nicht ftrafen, weil die Gelbstrache alle Strafe entbehrlich macht. Den Mord rachen die Bermandten des Erschlagenen. Gine besondere Sofbedienung umgiebt ftete Die Derson bes Sauptlings; bies ift ber Feuermacher, ber gemiffermaßen Die Stelle bes Rammerbieners vertritt, und, wenn ber Bauptling fich auf einige Tage von feinem gewöhnlichen Bohnorte entfernt, die Obliegenheit hat, die Sattin bes Bauptlings zu bewachen und bei ihr bes Mannes Stelle einzunehmen.

# Amerika.

Amerika, deffen Festland eine ungeheure, aus zwei großen, durch eine Landenge verbundenen Halbinfeln bee Landermaffe ift, nimmt mit feinen Infeln in Rlachenraum von 750,000 | Meilen bie westliche gel der Erbe ein. Gein erfter Entbecker mar ber Benuefer Chriftoph Columbus (1492), ber hickfal aller über ihr Jahrhundert erhabenen Men: atte, baß feine Beitgenoffen ihn nicht verftanben, und erbienfte mit Undant belohnten. Columbus hatte hnen Geefahrern mit feiner Entbeckung eine neue iufgeschloffen, und einen Grund gelegt, auf wel ie fortbauen fonnten, und glucklich fortbaueten, fie immer iconere und neue Landftriche entbecten. ebenfen, um nicht weitlauftig ju werben, nur bet eines Balbog, bem es gludte, vom fublichen ente Amerifa's die bestimmteste Runde ju bringen; Lortes, der nach einer Reihe romantischer Belben: bas herrliche, an allen Ochagen ber Datur über: Merico eroberte; eines Magellan, ber die fud: bibe Amerifa's umschiffte. Die Ochage ber neu: ten Lander weckten die speculative Thatigfeit aller Die Rurften betrachteten jedes inben Staaten. , bas ber Ruß goldgieriger Abenteurer betrat, als stmäßiges Gigenthum, und wenn die Gingebornen efegneten Lander Diefes fonderbare Gigenthumsrecht egreifen konnten oder wollten, fo mußten Semalt nporende Graufamfeit ihnen ben Glauben baran ingen. In mehr als einer Rucklicht mar Amerika te Entbecker eine gant neue Belt, und es vers iefen Damen, ben es mit Auftralien gemein bat, arum allein, weil es erft in neueren Beiten von tropaern entbeckt worden ift, nicht barum allein, frater, als die Theile ber oftlichen Salbfugel, vom entblofit und von Menichen bevolfert worden au eint, sondern vornehmlich auch barum, weil es in na feines Rlima's und feiner Producte fich von etrachtlich unterscheibet. Sier ift ein viel falteres als in der alten Welt unter gleicher geographis reite; bier meben nicht die glubenden, Begetation

und Leben erftidenben Binbe, mas theils ben unge heuern Flachlandern im Morben, welche ben talten Bin ben freien Durchaug gestatten, theils ber Ginmirfung bes falteren Deeres ber fublichen Salbfugel bei ber geringen Breite bes Reftlandes, theils der Menge fliefender, von falten Bebirgen herabkommender Bemaffer und überhaupt bem Ueberfluß von Feuchtigfeit (benn reich und machtig find nicht nur Amerika's Strome, fondern in manchen Gegenden frurgen fich auch 10 Monate lang ungeheure Regenguffe herab) zuzuschreiben ift. Die makigere Barme und größere Reuchtigkeit ber Atmosphare und bes Bobens erzeugt übrigens hier eine weit uppigere Begetation, als in den meiften Gegenden der alten Belt gefunden wird. Brofer und erhabener, ais auf ber offlichen Demifphare. gieben fich über Amerika Die Gebirge mit ihren unermeft lichen Ochaben bin, beren hauptmaffen Urgebirge und jum Theil vulfanischer Matur find. Die gegenwartigen Bewohner Amerika's, deren Gefammtzahl auf 45 Mille nen geschätt wird, find theils Ureinwohner, theils Ab fommlinge aus Europa, und theils Deger, die als Offer ven aus Afrita hinüber gebracht worden find. Folgenbe Bahlenverhaltniffe merden der Bahrheit nahe fommen. Eingeborne Amerika's, ober fogenannte In:

bianer. . . . . . . . . . . . . . . 10,000,000,

ŧ

:

Abkömmlinge von Beißen, Ochwarzen und

Beiße oder unvermischte Abkommlinge von

Ė

Riegelrothen in bas Roftgelbe über. Sehr mahricheinlich ift es, bag in ben alteften Beiten, burch Ginwanderung von Afien ber, bie Bevolferung Amerifa's entftanden ift. und urfprunglich ber mongolischen Raffe angehort habe. Die Reger, aus ber Beidreibung ber afrifanischen Bolfer uns ichon befannt, find durch die Berfetung aus ihrem Baterlande auf die weftlichen Infeln und bann auf bas fefte Land ebenfalls hier einheimisch geworben. Aus ber Mifchung der Europaer mit biefen beiden Mens ichenraffen entitchen mehre Berichiebenheiten, zu beren Bezeichnung man verschiebene Benennungen hat. Rachtommen der erften europaischen Ginmanderer beifen Die von Europaern und Megerinnen Erzeuge ten nennt man Mulatten. Nachfommen von Indianern und Beifen heißen Deftigen. Rinder von ichwargen Batern und weißen Duttern heißen Bambo's. Abtomm: linge von Megern und Indianern werden Tichino's ge-Aus der Bermischung eines Beigen und einer Mulattin entsteht ein sogenannter Quarteron, und ber Sohn einer Quarterone von einem Beifen beift Quin: teron. Die Bahl biefer Mifchlinge betragt ungefahr ben fechsten Theil ber gefammten Bewohner Amerika's. Unter ben Religionen ift jest die driftliche in Amerika, namentlich in ben von Europäern gegrundeten Reichen, bie herrschende; man findet Chriften von allen Confessios nen, beren über zwei Drittel Ratholifen find. Much einige Taufend Juden werden, namentlich in Mordame: rifa und Weftindien, angetroffen. Die Indianer find meift Fetischanbeter, jum Theil mit Prieftern, die jugleich Propheten und Merate find. Bei ben meiften indianischen Stammen bat man buntle Begriffe von einem großen Beifte, der die Belt beherricht und regiert, von Unfterb: lichkeit ber Geele und Leben nach dem Tode angetroffen. Sehr verschieden ift die Lebensweise und Rultur ber Amerifaner. Die Indianer find größtentheils Bilbe, beren Beschäftigungen fich auf Jagb und Fischerei beschrans fen. Doch find mehre indische Stamme nicht ohne Runk sinn, und treiben da, wo das Christenthum Burgel unter ihnen gefaßt hat, auch Ackerbau und Biehzucht. Zu der Bildung der rohen Ureinwohner von Amerika haben unsstreitig die Europäer das Ihrige beigetragen, aber durch neue Krankheiten, die sie unter ihnen verbreiteten, durch geistige Setränke und Laster, mit denen sie dieselben bekannt machten, leider! auch viel zu ihrer physischen und moralischen Entwürdigung. Durch europäische Sewinnssucht und Grausamkeit wurde manches harmlose, friedliche Bölkchen ausgerottet. In den von Europäern bewohnten Ländern sind Ackerdau, Biehzucht, Bergbau, Manufacturindustrie und Handel am blühendsten, namentlich sind die Bewohner der nordamerikanischen Freistaaten am weitesten darin vorgeschritten.

Die republikanische Regierungsform ist die in Amerika am häusigsten vorkommende. Brasilien ist die ein zige Monarchie, und in den Wildnissen des Innern leben auch freie Indierstämme unter ihren Häuptlingen. Die Natur hat Amerika in zwei große Hälften gerheilt, welche durch die Landenge von Panama oder Darien mit einander verbunden sind, und zwischen denen eine Menge Inseln sich besinden, die man unter dem Namen West indien begreift. Daraus entsteht die Eintheilung in Nordamerika, Sudamerika und Westindien, welche wir bei der Beschreibung der einzelnen Bölker Amerika's zum Grunde legen.

### Die Wölker Nordamerika's.

Nordamerika wird wegen seiner Ausdehnung vom hohen Norden bis in den heißen Erdgürtel herab füglich in den nördlichen und südlichen Theil abgetheilt. Bie weit die über den nördlichen Polarkreis hinausliegenden Länder sich nach dem Nordpole und nach Westen hin er

streden, ist noch unbekannt. Im außersten Norben, wo bie Kalte oft zu einem solchen Grade steigt, daß weder bas vegetabilische, noch das animalische Leben gedeihen kann, fehlt der Mensch, als bleibender Bewohner, ganz, und nur in der milderen Jahreszeit kommen Menschen um der Jagb und Fischerei willen dahin.

# Die Bewohner Grönlands.

Im Binter steigt die Sonne hier wenig oder gar nicht über den Horizont; doch tragen zur Erleichterung des Winters die Nordlichter viel bei, welche die sonst ewige Racht in hellen Tag verwandeln, so daß die Eins wohner ihren Seschäften nachgehen können. Die Sommer sind kurz, aber oft, besonders in den Thälern, sehr heiß. Das Klima ist übrigens gesund, und die Leute können hier sehr alt werden. Im Winter zeigt sich häusig die sogenannte Schneeblindheit, eine Augenentzündung, die durch das vom Schnee zurückgeworfene Licht erzeugt wird, gegen die man sich durch eine Art hölzerner Brillen, die statt der Deffnungen nur dunne Spalten haben, zu schüsen weiß. Die Bewohner Grönlands sind theils dänische Colonisten, theils Ureinwohner. Letztere gehören zu dem Bolksstamm der

### Eskimo's,

welche fast alle im hohern Norden mit Gronland zusam: menhangende Lander bewohnen. Sie sind 4 bis 5 Ruß hoch, haben kleine Bande und Kuße, einen großen Ropf, eine schmußigrothe Farbe, dicke Lippen, kleine schwarze Augen und vertragen, ihres Fleisches und ihrer Fettigkeit wegen, viel Kalte. Ihre vorzüglichsten Nahrungsmittel sind, außer Beeren und Krautern, Fische, Seevogel, Rennsthiere, Seehunde, beren Fleisch sie theils roh, theils gekocht und gebraten, theils gebortt und geräuchert effen. Ropf und Schenkel bes Seehundes werden bis zum Bersfaulen ausbewahrt und als große Leckerbiffen genoffen.

Rleine getrochnete Baringe bienen fatt bes taglichen Brotes. Gie trinfen nicht Thran, wie man fruber ge glaubt, fondern Baffer, von welchem fie in einem feftge: nahten Seehundefelle hinlangliche Borrathe in ihre Sutten tragen. Ihre Rleibung, von ben Beibern verfertigt, ist dem Klima fehr zweckmaßig angepaft. Bunachst auf bem Leibe tragen beide Geschlechter einen Delz von Rennthier: oder Geevogelhaut, mit einwarts gefehrten Saaren oder Redern, über welches fie ein hemdeartiges Oberfleid von Robbenfell, die Saare auswarts gefehrt, gichen. Bei ben Frauen ift baffelbe oben fo geraumig, daß ein Rind barin Plat hat, und wiewohl vollig nacht, hier boch warm genug fist. Un dem Oberfleide beider Gefdlechter ift eine mit Ruchsfell verbramte Rappe be findlich, welche fie nach Belieben über den Ropf gieben und gurucfichlagen tonnen. Der Stoff ihrer Beinfleiber und Stiefeln, welche lettere mit Rifchbein ausgesteift und oft fo weit find, bag ein Rind barin Plat bar, find Robbenfelle, und die Sohlen bestehen aus Ballroghaut. Das Bemalen ihrer Saut wird dadurch bewirft, daß fie burch die Oberhaut einen mit Lampenruß und Thran ge tranften Raben gieben, welcher eine bleibende Olivenfarbe gurudlaft. Gie wohnen im Commer in Belten von Gee: hundefellen, im Binter in fteinernen, tief in ber Erbe ftebenden Sutten. Die Beschäftigungen der Estimo's find vorzüglich Robbenfchlag, Jagd und Fischerei. Behufe des Ballfischfanges verbinden fie fich mit ben Danen, von welchen fie ihren bestimmten Untheil erhalt ten. Das Kleisch des Ballfisches wird von ihnen gerne gegeffen und der Thran jur Bubereitung ber Speifen, wie auch fatt bes Ocls in ben Lampen gebraucht. Der Sveck wird eingevokelt und gefocht, und bas Bauch: fell, welches burchsichtig ift, ftatt bes Glafes in ben Renftern ihrer Sutten gebraucht. Bon Character find bie Estimo's munter, gutmuthig, offenherzig, und gei gen große Ramilien: und Baterlandsliebe. Gie haben selten mehr als Eine Rrau, die sehr geachtet wird, aber

bie beschwerlichsten Arbeiten verrichten muß. Die Jung: linge heirathen felten vor bem 24ften Jahre, bie Dabchen aber nicht selten ichon mit dem 16ten. Menn alte Beiber teine Rinder haben, welche fich ihrer annehmen, und Andern gur Laft fallen, fo zwingt man fie, daß fie fich ins Deer fturgen, ober begrabt fie bei lebendigem Leibe. Stirbt eine Mutter, welche ein fleines faugendes Rind hat, bas noch feine berben Opeifen genießen fann, fo wird es entweder mit ber Mutter ober fur; nach bers felben lebendig begraben. Daffelbe geschieht auch mit fran: fen Bittmen, beren Bermandten es ichmer fallt, fie zu er: nahren. Alte Manner, welche nicht mehr arbeiten fon: nen, fest man auf eine Infel aus und laft fie verhungern. Ift ein verheiratheter Mann gestorben, fo nehmen bie, welche zum Eroften kommen, nach und nach alle feine Sabe mit, und wenn die Binterlaffenen nicht Starte genug haben, dies ju verhindern, fo gerath eine Bittme leicht in Gefahr, mit ihren fleinen Rindern zu verhungern. Bon ben Estimo's, welche Gronland bewohnen, ift unger fahr der dritte Theil jum Chriftenthum befehrt. Die nicht aum Christenthum betehrten Estimo's glauben an ein aus funftiges Leben, bas ewig und beffer als bas jegige fet. Dem auten Beifte, Turaganfuck, bezeigt man feine Bers ehrung, nur Benige opfern ihm ein Stuck Geehundes fped, ober ein fleines Stuck Rleifd von dem erften Rennthiere, welches fie geschoffen. Bom bofen Beifte glauben fie, daß er fehr machtig fei, und andere Beifter (mit welchen ihre Rauberer in Berbindung fteben) unter fich habe. Dur ein Angelof (Zauberer) fann bie großen Beifter feben. Die geringeren Beifter, Die man in allen Elementen treffen fann, fonnen auch andere Menfchen: finder feben. Benn die Gonne nach langer Binternacht wieder erscheint, wird fie mit Tangen und Jubegelfangen begrußt. Wenn Jemand dem Tode nabe ift, gieht man ihm feine beste Rleidung an und legt ihm die Beine freuzweis unter die Ochenfel. Damit es bem Tobten in der andern Welt nicht fehle, legt man ben Raigad und die Burffpiese des Verstorbenen auf das Grab eines Mannes, und das Rahzeug auf das Grab einer Frau. Den Sarg bildet ein viereckiger Kasten, in den man Leckerbissen legt. Ist man vom Grabe heimgekehrt, halt der nachste Berwandte eine Trauer: und Lobrede auf den Berstorbenen. Die Weiber haben die Verpflichtung, noch einige Bochen nach der Beerdigung zu bestimmten Stuns den täglich zu weinen und zu jammern.

# Die Bewohner von Sabrador.

Diefes Land wird auch Neubrittannien genannt, und bilbet mit ber Insel Meufundland und einigen anderen fleinen Infeln ein eigenes Gouvernement Brittanniens. Die Einwhner find theils Esfimo's, theils Indier, theils europaische Colonisten. Die Indier leben im Innern. porgualich nach ber Seite von Canada und Meumales hin, und werden auch Cefopife genannt. Die verfchies benen Stamme biefes Bolfe leben nicht nur unter fich in beständiger Fehde, sondern find auch die geschwornen Reinde der Estimo's. Gie bringen die alten, unver mogenden Leute ihres Bolfes um, weil fie Diemanden unter fich bulben ju burfen glauben, der nicht mehr feis nen Unterhalt ermerben fann. Geinen hochbetagten Bater todtauschlagen halt ber Gobn fur den größten Liebesbienft, ben er ihm erzeigt. Die Beschäftigungen ber Indier find ebenfalls Jagd und Sifcherei, beren Ertrag fie, wie bie Estimo's, gegen Ochieggewehre, Branntwein, Tabat und Alitterstaat an die bort eintreffenden Raufleute aus. tauschen. Die herrnhuter und mahrischen Bruber haben bier Dieberlaffungen gebilbet.

# Bewohner Menfundlands.

Die Bewohner biefer Infel find theils Europäer, namentlich Engländer und Franzofen, theils Estimo's. Ureinwohner, Rothindier genannt, hat man in neueren

Beiten nicht mehr gefunden, ob man fich gleich viel Dabe barum gegeben hat. Bohl aber hat man Trummer von Sommer: und Winterborfern gefunden, die von benen ber andern amerikanischen Indier fehr verschieben, gang ver fallen und ichon feit mehren Sahren verlaffen maren. Much hat man Ueberbleibsel eines Dampfbades und eines holgernen Geruftes jum Aufbewahren der Todten ents bectt, in welchem zwei gang in Birichfelle eingewickelte Leichen lagen. Die Rothindier, welche Cabot im Jahre 1497 hier fand, maren in Birichfelle gefleidet, und hatten fich ben gangen Leib mit rothem Ofer bemalt, wovon fie ben Damen erhielten. Gie follen von einem bochften Befen und einem Leben nach bem Tobe einige, wiewol febr unvolltommene und finnliche Borftellungen gehabt, und geglaubt haben, daß die Denichen aus einer gewiffen Ungahl in ben Boden gesteckter Pfeile entstanden feien. Je mehr die Ruften der Infel von Europaern besucht und colonisirt murben, besto tiefer zogen fie fich in bie Bildniffe des Innern jurud und find nun mahricheinlich gang ausgestorben ober ausgerottet. Die hauptbeschäftis gung ber europaischen Colonisten ift Robbenschlag und Stockfischfang. Die Stockfische ober Rabeljaus bat man hier in unfäglicher Menge. Je nachdem ber Rabeljau jubereitet wird, führt er verschiedene Damen: Stockfifd, Laberdan und Rlippfifch. Befentliche Dienfte leiftet ben Meufundlandern bei ihren Beschäftigungen ber hier eins heimische hund, welcher fich von bem europäischen burch eine Art Odwimmhaut, die er awischen ben Beben bat, wie auch dadurch unterscheidet, daß er nur bann bellt, wenn er heftig gereigt wird. Er ift nicht nur machfam und treu, fondern auch icharffinnig und gelehrig. Er wird jur Rettung ber ins Baffer gefallenen Menichen abgerichtet und gum Berbeischaffen des Bolges aus Balbern gebraucht, indem man bas Solzbundel entweder mit einem Stricke ihm an ben Leib bindet, oder auf Schlitten legt, vor welche er gespannt wird. Die Religion ber Reufundlander ist, wie in anderen Colonialbesitzungen ber Britten, gemischt. Protestanten und Ratholifen vereint gen fich mit einander jur gemeinschaftlichen Reier ihrer Refte, unter benen bie größten ber St. Patrifetag, ben Benige feiern, ohne fich einen tuchtigen Raufch zu trinten, und bas Reft bes Beihnachteblockes, welches burch Berbrennung eines ungeheuern Solzblockes gefeiert wird. Noch wird bei den Neufundlandern der fogenannte Braut: fuß, ein alteuropaifcher Gebrauch, gefunden, welchen bie beiberfeitigen Bermanbten ber Braut geben, um babei gu prufen, ob der Athem vielleicht von dem am Beibe fo fehr perabicheuten Lafter ber Eruntenheit zeuge. Die bauslichen Arbeiten werden von ben Beibern verrichtet, welche ebenfo abgehartet find, wie die Danner, und ba ber auch nicht felten an mannlichen Beschäftigungen Theil nehmen. Die Begrabniffeierlichkeiten ber Reufundlanber haben mit benen ber Europäer viele Aehnlichkeit und geschehen mit einigem Aufwande. Biemlich allgemein ift ber Gebrauch, ben Tobten bis jum Begrabniftage ju bemachen.

### Bewohner von Canada.

Diefes Land liegt unter gleichem himmelsftrich mit Aranfreich, hat aber, wegen ber großen Baldungen, vielen Bemaffer und unbebauten Landereien . ungleich ftrengere Binter. Gine ber größten Naturmerfmurbigfeiten, nicht nur biefes Landes, fondern bes gangen Erbbodens über: haupt, ift der beruhmte Miagarafall. Er hat die Rorm eines unregelmäßigen Salbfreifes von 3/4 Meilen im Umfange. Das entfehliche, bonnerahnliche Betofe ber 137 Buß hody herabsturgenden Waffermaffen wollen Reisende, bei rubigem Better, in einer Entfernung von 10 bis 12 englischen Meilen gehort haben. Durch ben Sturg, ber bas Baffer mit ungeheurer Seftigfeit 40 Rug wieder in bie Sohe treibt, bilbet fich eine Opruhwolfe, die bei beis terem himmel mehre Meilen weit gesehen wird und bei Sonnenschein die ichonften Regenbogenfarben zeiat. Eine halbe Meile oberhalb bes Ralles wird ber Zug des

Baffere fcon fo heftig, daß er Alles mit fich fortreißt, und die unvorsichtigen Thiere, die fich anfangs gang forglos, ja felbit mit Bohlgefallen bem immer ftarfer werbenden Buge überlaffen, werben unaufhaltsam in ben Abarund gefchleudert und zerschmettert. Die Bolfemenge befteht theils aus Ureinwohnern, theils aus angefiedelten Muslandern. Die Ureinwohner ober Indianer, welche von den neuen Anfiedlern immer tiefer in die Bildniffe jurudgebrangt merben, gehoren ju verschiebenen Stammen, namentlich ju denen ber Allgonfinen, Grofesen und hu ronen, und weichen im Gangen genommen nur burch bie Oprache von einander ab. Gie mohnen in ichlechten Butten, welche größtentheils aus Pfahlen bestehen, bie mit Baumrinde überlegt und mit Thierfellen überhangt werben, und baher fich leicht von einem Orte jum andern Schaffen laffen. Gie genießen in ihren Bilbniffen eine vollkommene Unabhangigkeit und gehorchen bloß ben Bes fehlen ihrer Kamilien: und Stammhaupter. Die Rinder, welche weiß geboren werden, und nur erft burch Ginreibung mit Rett und Pflanzenfaften und burch Unreinlichfeit eine buntlere Sautfarbe annehmen, werden sogleich nach ihrer Beburt in faltes Baffer getaucht, in eine Thierhaut ober in ein Tuch gewickelt und auf ein mit Doos ges politertes Brett gebunden. Go merben fie von den Duts tern herumgetragen ober an einen Baum gehangt und, mie bei uns die Rinder in ben Biegen, bin und ber gefcwungen. Die Saftfreundschaft ift eine Saupttugenb ber canadifchen Bilden; fie theilen Alles mit bem, ber es bedarf, bieten dem Safte ihre Bohnungen und Les bensmittel an, und viele Europaer verfichern, baß fie unter biefen Bilden glucflicher gelebt hatten, als in ihrem cultivirten Baterlande. Auch in der Freundschaft find fie tren, und der einmal geschloffene Bund wird bis an ben Tob unverbruchlich gehalten. Dur in ber Rache find fie unverfohnlich, follten fie auch erft nach gehn Jahren bas Bergeltungsrecht üben und viele Meilen weit beshalb reisen. Gleich den alten Deutschen, mit benen ber cana:

bische Wilbe überhaupt viel Aehnlichkeit hat, scheuen fie nichts mehr, als Rnechtschaft und Dienftbarfeit. balten fich fur die erfte Nation der Erde, und meinen, wenn fie nur wollten, tonnten fie die gange Belt erobern. Bochft fonderbare Gebrauche haben die canabifchen Bilben bei ihren Sochzeiten, Chescheidungen und Begrabniffen. Braut und Brautigam, welche nicht felten fcon im Sten Sahre mit einander verlobt werden, geben einander man cherlei Geschenke, wobet mehre Bafte als Zeugen gegens martia find. Ein Stock wird in fo viele Stucke gerbrochen. als Zeugen ba find, beren jeder ein Stud mit fich nimmt. Trennen fich nachher die Cheleute, fo erfolgt die Che scheibung baburch, bag biefe Stude in ihrer Gegenmart von jenen Zeugen verbrannt werben. Chebruch tommt felten bei ihnen vor. Die Bielweiberei ift zwar erlaubt, aber nicht haufig, weil es ihnen fcmer fallt, mehre Bei ber ju ernahren. Die Berftorbenen werden vor ber Beerbiaung bemalt, ordentlich angezogen, aufrecht bingeftellt und ihre Baffen baneben gelegt. Es werben Trauer, und Lobreden gehalten, von den Beibern wird geheult und gewehklagt und endlich tuchtig geschmauft. Die religiofen Begriffe ber canadifchen Indianer find zwar reiner, als die der Estimo's, aber boch auch mit vielen aberglaubis ichen Borftellungen vermischt. Gie glauben an ein bochftes Befen, ben auten Beift, bem fie opfern, an aute und bofe Untergotter, beren Bilber fie in Soly geschnist bei fich tragen, an Zauberer, die ben affatischen Ochamanen pollfommen gleichen, und an ein Leben nach bem Tobe, mo die Tapfern einander wiederfinden. Die Beifen. welche fich in Canada angefiedelt haben, find theils frans gofifcher, theile brittischer Abkunft. In Untercanada findet man Sitten und Gebrauche, Die an Rranfreich erinnern. Um Neujahrefeste mandern die Gratulanten von Saus ju Saus, und alle Frauenspersonen empfangen einen ehr baren Ruß; diefe Restlichfeit banert 3 bis 4 Lage. Obercanada, wo die Englander die Mehrzahl ausmachen. find se überaus neugieria und lieben, außer Karten

spiel, Tanz, Pferberennen und bem aus Altengland mitgebrachten Boren, insbesondere die Freuden der Tasel. Schon beim Frühstud erscheinen nicht selten 12 bis 14 verschiedene Schüsseln, und eben so reichlich ist der Mittags: und Abendtisch. Die herrschende Religion ist die römisch:katholische. Die dortigen Engländer und Schotten aber sind theils Episcopalen, theils Presbyterianer und theils Wethodisten. Uebrigens herrscht hier völlig freie Religionsübung. Auf Künste und Wissenschaft wird wenig gehalten; es giebt sogar Witglieder des Rathes, die weder lesen noch schreiben können. Die Schulen sind schlecht. Auf dem Lande wird das Bolf vom Prediger unterrichtet, da aber die Schöfte auch hier, wie gewöhnlich in Amerika, weit auseinander liegen, so werden die Schulen schlecht besucht.

# Bewohner des westlichen Binnenlandes.

Unter dem westlichen Binnenlande verftehen wir die arofe Strecke Landes, welche im Guben an bie vereis nigten Stagten, im Often an Canada und Neuwales, im Morben an bas Parrymeer und im Beften an bas Rele fengebirge grengt. Doch find an mehren Puncten die Grengen noch unbestimmt, wie auch ein großer Theil bes Innern noch gang unbefannt ift. Die meiften Dach richten über biefes weite Gebiet verbanten wir den Dely banblern, die mit ben hier wohnenden, unabhangigen Bolferftammen im Sandelsvertehr ftehen. Das Klima ift milber, ale in ben offlichen ganbern, und ber Boben, aumal in den fublichen Gegenden, fruchtbar. Große Streden find mit unermeglichen Baldungen von Eichen, Buchen, Richten, Cebern und andern Baumarten anges fullt, in benen, außer ber Menge von Pelgthieren, auch große Beerden von Ochsen, Birichen und Rennthieren herumftreifen. Die Ginwohner bestehen, außer den mes nigen Europäern, welche ben Pelghandel im nordlichen ' Amerifa betreiben, aus verschiebenen, gewöhnlich freie

Indianer genannten, zuweilen auch unter dem gemeinschaftlichen Namen von Canadiern begriffenen Bollerschaften. Es giebt unter diesen freien Indianern ver schiedene Bollerschaften, als: Irokesen, Suronen, Anisti noer, Steinindier, Tschipiweier, Biberindier u. s. w., aber sie stimmen in ihren Sitten und Gebrauchen größtenstheils überein, und daher wollen wir sie, um nicht langs weilig zu werden, unter dem gemeinschaftlichen Namen

## freie Indianer

beschreiben. Sie find wol gebaut, braunlichtoth von Karbe, mit ichlichten ichwarzen Saaren, farten Backenknochen, fpigen Sabichtenafen und fehr feinen Ginnen. Bie bie meiften wilden Bolfer tattowiren fie fich und bemalen fich bas Beficht mit ben grellften Farben. Gie befriegen fich oft unter einander und find aroftentheils fehr graufam gegen bie Gefangenen. Gine furchtbare Gewohnheit ift bas Ocalpiren, d. h. bas Abstreifen ber Saut bes Schabels nebft ben Baaren mit bem Ocalpirmeffer, einem gewohnlichen ftarten Deffer, bas Einige am Salfe, Unbere am Leibaurtel bangen haben. Die abgezogenen Kopfhaute (Scalp) werden getrocknet und von ben Rriegern entweber an bie Rriegefleibung befestigt ober auf Stangen, ale Zeugen ihrer Baffenthaten, jur Ochau getragen. Db fie fich gleich auch bes Feuergewehrs bedienen, fo find boch bas Scalpirmeffer und die Streit: art ihre liebsten Baffen. Leicht auf den Beinen, find die Andianer ichnelle Laufer und gute Rufganger, baben ein außerorbentlich scharfes Beficht und Beber, und febt feinen Geruch. Alle biefe Indianer beweifen burch ihr Thun und Sandeln, daß fie von Europäern Anftand gu lernen nicht nothig haben. Unverdorben in ihren Sitten, zeigen fie, daß fie Manner find, Die an Scharffinn, Suti muthigfeit und an Rechtlichfeit bem gebildeten Europaer, welcher ihnen ihre Besitzungen stehlen will, nicht nach fteben. Durch bie That beweifen biefe fogenannten Bil ben, daß sie, mit Europas Runften noch unbefannt, boch fere Menfchen find, als manche Europäer, welche ben iben verachten. Befcheiben und artig gegen Jeben, es verbient, gegen ben Rremben und Freund, boflich ter einander, beweisen fie bem Befannten und Rreunde. nn fie ihm begegnen, daß Gefühl in ihnen lebt, re daß fie deshalb mit lugnerischen Complimenten ibr bres Bort rutteln und ichutteln. Ber bes Indianers re beleidigt, faßt nicht nur ihn und feine Bermandten, bern ben gangen Stamm an, und wie bie Rache auch sfallen moge, - unausbleiblich ift fie. - Des Euros re leere Borte und Drohungen gelten bem Indianer bts. Trèue und Glaube find beimifch bei den Leuten. lde man Barbaren nennt; ber bei weitem größte Theil gebildeten Belt in Europa hat fich folder Rleinige ten langft entichlagen. Bon Sahr zu Sahr brangt man armen Menichen aus ihrem beimathlichen Lande meiter ftwarts, und fluchmurdige Unfledler magen fich das Eigens im der Eingebornen an. Der Indianer Scharfblick ift groß, daß ihnen die Spuren Borangegangener flar find b von ihnen als Mittel benutt werben. Gesuchtes au ennen, Geschehenes ju überbenten, moglichermeife Bes Rebendes zu ahnen, Unthunliches zu meiden. Bas nchem hochstehenden Europaer, ber burch Geburt, Bus ober Bunft feinen Dlat erwarb, unflar ift, bas fiebt einfache, nicht verdrehte, nicht burch bofe Eraume ges ibte, Scharf beobachtende, Schlichte Datur des fogenannten Erstaunenswerth find die Geduld, Langmuthig: t und Ruhe ber Indianer, und ihre Leidenschaften tons 1 fie vortrefflich beherrschen. Bei Ungludefallen, bier ben mogen auch noch fo unerwartet fommen, bleiben gefest und ruhig und verandern feine Diene. Benn noch fo entfeslich gequalt werben, scheinen fie babei boch ter zu fein. Die Beiber find bie Oclavinnen ihrer anner, haben eine große Menge Obliegenheiten, wer: t als Laftthiere behandelt und find beshalb frankelnb b elend. Obgleich aus den ehelichen Berbindungen ber ibianer menige Rinder bervorgeben, fommt es boch vor.

baß sie deren eine beträchtliche Anzahl, von mehren Frauen, haben. Buweilen verlägt der Bater biefelben in Beiten ber Roth oder bringt fie um, begrabt bas faugende Rind auch mol mit ber geftorbenen Mutter. Bei manchen Stammen ift es Gebrauch, nicht in formliche eheliche Berbindung ju treten, fondern fie machen es, wie es bem großen Satprifer Friederich traumte, und nehmen fich ein Beib auf langere oder furgere Beit. Muger bag bei einigen Stammen die Braut bem Brautigam einen Teller mit Dais überreicht, find mit ben Berbindungen feine Ceremonien und auch teine Gelubbe und Beriprechungen verbunden. Die Rrau fann von ihrem Manne fortgeben, mann fie will, nnb ber Mann fann fie forticbicken, mann es ibin beliebt. Die Rrau wird gleichfam auf Probe, jedoch mit dem Borfate ger nommen, fie nicht verlaffen zu wollen, wenn fie fich qut beträgt, und besonders felten wird die Frau fortgefchickt, wenn fie Rinder hat. Da bie Rrau biefes weiß, ift fie ihrerfeits bemuht, Alles aufzubieten, um ihres Mannes Liebe zu erhalten und ihm zu Gefallen zu leben. Gleich nach der Berbindung bemuht fich der junge Batte, ohne barüber zu sprechen, burch die That zu beweisen, bag er ein gefchickter Jager und im Stande fei, feine Lebens: gefahrtin ju ernahren. Ochon am fruhften Morgen geht er auf bie Jago und fehrt oft ichon gur Fruhftuckeit mit einem Stud Bild gurud. Die Indianer find in ihren Baufern gartlich gegen ihre Kamilie und thun ben Shrigen ju Liebe, mas in ihren Rraften fteht. Der Dann wird von ben übrigen Beibern bes Stammes um fo hoher ger achtet, je mehr er fur feine Frau thut. In Rrantheits: fällen der Frauen thun die Manner Außerordentliches, und es find Beisviele porhanden, daß ein Mann feiner Rrau zu Liebe 40 bis 50 Meilen weit ging, um bie Bunfche berfelben zu erfullen. Es fam fogar ichon ber Rall vor, daß der Mann feiner Frau zu Liebe 100 Meilen weit ritt, um die Bunfche berfelben nach einem Bericht Balfchkorn zu erfüllen, daß er sein Pferd für einen hut

poll diefes Getraides heraab und zu Rug zurücklehrte, bas Balfchforn und seinen Sattel mit fich tragend. Sollte ber Rall vorkommen, daß ein Dann gerechte Urfache hatte, mit feiner Rrau zu ganten ober gu ichelten, fo vermeibet er es baburch, bag er fein Gewehr nimmt, in ben Balb geht und 8 oder 14 Tage, jagend, vom Saufe fortbleibt. Auf diese Beife lebt die Frau in Ungewigheit, ob ber Mann guruckfehren werde oder nicht. Die Krau wird baburch in ber Ortichaft übel berüchtigt, als ein gans fifches Beib, und bas ift eine harte, wenn auch wolver biente Strafe fur fie. Gine folde ernftliche Barnung perfehlt ihr Biel felten, und ftarrfopfige Beiber merben baburch gewißigt und pflegen bann einzusehen, mas fie perloren haben murden mit ihrem Manne, und beffern fich bann in ber Regel. Obgleich die Bielmeiberei ers laubt ift, haben boch felten andere als Sauptlinge mehr als Gine Rrau. Die Bauptlinge haben beren mitunter 4 bis 6. Es fommt auch nicht felten ber Rall vor, daß ein Mann zwei oder mehre Ochwestern zur Frau hat, die fich beffen ungeachtet gang gut mit einander vertragen. Die altefte Frau bes Saufes führt bas Sausregiment, bie ingeren Rrauen find ihr unterthan und haben die meiften und beschwerlichsten Arbeiten ju verrichten. Wird ein Rind geboren im Commer, geht die Mutter ans Baffer, taucht ben Saugling in baffelbe, wichelt ihn in eine fleine wollene Dede und bindet ihn auf ein Brett, bas mit Moos bedeckt ift und die Stelle ber Biege vertritt. 3m Binter wird bas Rind in Relle gewickelt. Das Brett, auf welchem bas Rind liegt, wird mittelft eines breiten Tragebandes an ber Stirn der Mutter fo befestigt, daß es auf ihrem Rucken rubt. Die Rinder werden von der Mutter bis jum 4ten, jus weilen bis jum Gten ober 7ten Jahre gefaugt. In ben Rins bern wird der Beift der Unabhangiafeit von der fruheften Beit an geweckt und genabrt. Man lagt ihnen in all ihrem Thun freien Billen und zwingt fie ju nichts. Dabei flogt man ihnen Chrfurcht gegen ben großen Beift ein und fagt ihnen, daß von diesem Alles komme, was man habe und

baß man bemubt fein muffe, bie Gunft biefes Befens zu erwerben, und bie alten Leute, welche mehr wiffen, als die jungen, ju achten habe. Die ausgezeichnetsten Sager und Rrieger fellt man ben Rinbern als Dufter . bilber vor, und bittet fie, benfelben nachzustreben. und Dienstfertigkeit gegen Ochwache und Alte wird ben Rindern dringend anempfohlen. Sind dem findlichen Be muthe die oben bemerkten Lehren eingeprägt, fo unterweiset man fie in bem Unterschiede zwischen Gut und Bofe, macht ihnen bemerklich, bag bas Sute gute, bas Bofe bofe Rols gen habe, daß jenes bem guten Beifte und ben guten Menfchen wolgefällig, diefes benfelben migfallig und nut bofen Denichen und bem bofen Geifte erfreulich fei. Diefer Unterricht wird ihnen nicht in Schulen von Lehrern, nicht ju bestimmten Stunden gegeben, aber er wird bennoch tief eindringend und nachhaltig. Durch Beisviele lehrt man, auf mittelbare Beife, ber Jugend Alles bas, mas bie Alten miffen, und erhalt zugleich die Achtung, welche bem Alter gebuhrt, aufrecht. Diefe Art ju unterrichten ift bei allen indianischen Bolferschaften Mordamerita's üblich, und es wird dadurch der Grund ju ber freiwilligen Uns terwerfung unter die Oberhaupter, wodurch die Indianer fich auszeichnen, gelegt. Bis in bas bte Sahr und noch langer gehen bie Angben nackt. Die erfte Befleibung. welche fie erhalten, ift ein Marro, ein Stud blaues Tud, welches locker amischen ben Beinen hindurchaezogen und mit einem Riemen angebunden wird. Die Dadchen ers halten, fobald fie geben lernen, ein fleines Rockhen. 3m Sten ober Gren Jahre erhalt bas Rind einen Namen. Bei diefer feierlichen Gelegenheit opfert und fingt man. Allgemein ift die große Ehrfurcht vor dem Alter, und alte Leute werden baber von ihnen auf jede mogliche Beife unterftust. Als Lieblinge, welche man gern und mit Achtung pflegt, werben bie alten, schwachgewors benen Leute von ben jungen behandelt. Ber es magen murbe, einen alten Mann ober eine alte Rrau zu tobten. durfte gewiß sein, daß ihm das Leben nimmer gescheuft

:be. Es fommt freilich vor, daß alte Leute, welchen : Lieben vorangegangen, bes Lebens überbruffig werden ben Tob suchen; aber der Rall, daß ihnen der Tod jungeren Leuten gegeben werde, fommt nicht vor. blen die Indianer, bag ihre Altereichmache Ueberhand imt, fo pflegen bei ben nordlichen Stammen die ergrauten eger im Rathe anzuzeigen, baß fie gewilligt feien, ibr ma ju verandern, indem fie ben Todespfeil im Innern rten. Bu diefer Beranderung geben fie porber in bas bwishaus, rauchen bann noch mit ihrem Stamme bie ebenspfeife, fingen ihren Tobesgefang, geben in ben ub hinaus, hullen fich gang in ihre Dece ein, fegen unter einen Baum und verharren bafelbit unbeweglich. ber Tob fie in feine Arme aufnimmt. Die Indianer uben, daß der große Beift (Manitto) die Erbe und es, mas darauf ift, jum allgemeinen Bohl ber Den: n hervorgebracht, und bas Land überfluffig mit Bild feben habe, welches er ihnen zutheilte, bag er bies it jum Bortheile Beniger, fondern jum Rugen aller amme gethan, und ben Menfchen Alles jum gemeins iftlichen Bohl übergeben habe; aus diefer Urfache. weil die Indianer fein Grundeigenthum haben, find burchaus uneigennubig. Bas aus ber Erde bervor thft, mas auf ihr lebt, Alles, mas in den Bemaffern jetroffen wird, gehort Allen gemeinschaftlich. Auf biefen undfagen beruht auch die Gastfreundschaft, welche e Bolferschaften für feine Tugend, sondern für uns ifliche Pflicht halten. Diese Saftfreundschaft findet n durchgangig, und es wird felbst mit ben Fremben lette Biffen getheilt. Lieber murbe ber Indianer selbst hungrig niederlegen, als von sich fagen laffen, er dem Fremblinge nicht geholfen, daß er der Rranfen Durftigen fich nicht erbarmt batte.

# Bewohner der ruffischen Mordwestkufte.

# Unter den Bewohnern biefes Landes find

# die Ralnichen

bie befannteften. Gie haben einen ftarten Rnochenbau, fdmarges, ichlichtes Saar, hervorstehende Backenknochen, eine breite und platte Rafe, einen großen Dund, bide Lippen und fleine ichwarze Mugen. Den Bart laffen bie Manner fich von ben Beibern ausraufen. Gie beschmieren taglich ben gangen Leib mit einer fcmargen Erbe, woburd bie fonft ein wenig ins Braunliche fallende Sautfarbe Das Geficht bemalen fie mit breiten. bunfel wird. ichwarzen, rothen und weißen Streifen, die fich nach allen Richtungen burchfreugen, mas ihnen ein wilbes, gräßliches Unfehen giebt, welches burch bas herabhanaenbe. mit den fleinen Bruft: und Salsfedern bes weißtopfigen Ablers bestreute Saar noch graflicher wird. Den Beibern mirb, fobald fie bas Alter ber Dannbarfeit erreichen. ein Ginschnitt in bie Unterlippe gemacht, in welchen erft ein Knochen, bann ein ovaler, nicht felten 4 Boll langer und 3 Boll breiter Doppelknopf, Raluga, gesteckt wird, fo baß die Unterlippe in magerechter Richtung vorftebt, ber außere Rand berfelben gang bunn und bunfelblau wird, und die Bahne ftete entblogt find. Um ihre Ocheus lichkeit zu vollenden, tragen fie Lippentroge, bolgerne, trogartig ausgehöhlte Unterlippen, die den aus ihren Maulern reichlich fließenden Speichel aufbewahren. Richt nur die Beiber, fondern auch die Danner burchbohren ben Rafenknorpel und die Ohren, und stecken allerlei Rierrathen binein. Mur die Bobihabenden unter ben Raluschen befleiben fich mit wollenen Decken ober Baren fellen, die fie mit zwei Bipfeln um ben Sals gufammens binden, fo daß fie uber den Rucken herunterhangen. meiften unter ihnen geben, bis auf eine fleine Ochurge, gang nacht, fogar bei 10 Grad Ralte; benn taum ift ein Bolf gegen ben Einfluß der Bitterung so abgebarter.

biefes. Wird es ihnen ju falt, fo fpringen fie, um ju ermarmen, ins Baffer. Die Butten ber Ralu: n bestehen aus einer Menge, in einem Biereck in die e gesteckter Stabe, beren 3mifchenraume mit bunnen ettern ausgefüllt find; bas Dach ift mit Baumrinde In der Mitte der Wohnungen, die ihnen felbit n ftrengften Binter genugen, unterhalten fie ein Reuer, welches herumsigend fie ihre Arbeiten verrichten. In Unreinlichkeit fuchen fie ihres Bleichen, und mett: rn darin mit den fcmugigften Thieren, movon man überzeugt, wenn man einen Blick in bas Innere er Wohnungen thut, und die baflichen Beiber aus Delgen, ober von ben Ropfen ihrer Manner bas geziefer suchen und mit dem größten Appetit ver: ten fieht. Ihre Speisen werden burch bie Art bes nuffes noch efelhafter, als fie an fich ichon find. Gie iegen das Fleisch der Fische, welches fast ihre einzige brung ift, gewohnlich rob. Gie find ein rauberifches, iloses und mordluftiges Bolf. Bo fich ihnen die Mus: t auf Raub ober Bewinnung einiger Oclaven bar: tet, begeben fie bie emporenoften Graufamfeiten, um ihrem Biele ju gelangen. Ihre Baffen find Rlinten, fe Meffer und Dolde, welche fie von Europaern en Seeotterfelle eintauschen. Gin Mord fann bei en nur durch einen andern gefühnt werden, mobei es en gleich gilt, ob ber Morder oder feiner Bermandten er fallt. Berr von Rogebue nennt fie das ver: fenfte Bolt ber Erbe und fuhrt jum Beweise folgende atsachen an: Ginft mar unter vier Unbetern einer bonen ein Streit ausgebrochen. Nachdem fie fich lange umgeprügelt hatten und feiner abstehen wollte, be: offen fie, die Beliebte zu ermorben; und fogleich aab unter ihren Lanzenstoßen den Geist auf. Um den beiterhaufen, auf welchem die Leiche verbrannt murbe. sammelte fich die gange Borde und fang ein Lied. Ein iermal mar er Beuge, wie ein Bater fein in ber Biege eiendes Rind in fochenden Kischthran warf. Die Reicheren unter ben Kalufden haben eine Menge Bei ber und faufen fich noch bagu Oclaven und Oclavinnen. bie fur fie arbeiten muffen. Die Beiber gieben, gleich ben alten bithmarfischen, mit in ben Rrieg und muntern, wie diese, die Danner gur Tapferfeit auf. Wenn ber herr ftirbt, fo werden zwei feiner Sclaven auf bem Grabe umgebracht, ju welchem Schicffale biefelben oft lange vor dem Tode des herrn bestimmt werden. Religion hat man wenig Opuren unter ihnen gefun: Bon Unsterblichkeit haben fie einige, doch fehr verworrene Begriffe. Un herereien glauben fie, und bie Zauberer, die zugleich Mergte find, fteben in großem Die Todten werden theils begraben, theils verbrannt, und ihre Afche in fleinen bolgernen Schach teln aufbemahrt.

## Bewohner der vereinigten Staaten.

Das Gebiet der vereinigten Staaten von Nordamerifa fast einen Rlachenraum von ungefahr 113,000 geogra phischen [ Meilen in sich. Die Lander diefes jest fo blubenden Freiftaats maren jur Zeit ber erften Unfieder lung ein ungeheurer, burch große Geen und Morafte un: terbrochener Bald. Man fonnte von dem nordlichen Canada bis nach Klorida hinab, 300 beutsche Meilen, reifen, ohne aus der Waldung zu kommen und ein Dorf anzu: treffen. Niemand hatte damals geglaubt, daß diefe Bildnif fo viele Bewohner des cultivirten Europas anlocken werde. Doch hat ausdauernder Fleiß fie in fruchtbare Landstriche umgeschaffen und das Rlima verbeffert. Die Bunahme ber Bevolkerung in diesem Lande ift ungeheuer, und doch ift es bei weitem noch nicht so bevolkert, als es feiner Dimension nach fein konnte. Im Jahre 1770 fchatte man sie auf 11/2 Millionen und jett auf reichlich 13 Mil lionen. In Sinficht der Abstammung bestehen die Gin: wohner theils aus ursprunglichen (Indianern), theils aus eingewanderten. Die Urbewohner kennen wir ihren phy: fifchen Berhaltniffen, ihrer Lebensart, ihren Sitten und Gebrauchen nach größtentheils ichon aus der Beschreibung ber Bewohner bes westlichen Binnenlandes, baher mir bier nur Beniges von ihnen ju erinnern haben. Durch bie Kortichritte bes Acterbaues und die badurch herbeige: führte Ausrottung der Balder und des Bildprets murden bie Indianer, die vornehmlich von der Jagd fich nahrten, gezwungen, ihre gandereien zu verfaufen und fich in bichte Balber guruckzuziehen. Doch geschah biefes oft erft nach barten, blutigen Rampfen mit den Europaern. Das Bild biefes armen Bolfes, bas mit hoher Begeifterung gur Bertheibigung feines Baterlandes gegen die Ungriffe ber Europaer die Baffen ergriff, feine muthigen Streiter im Rampfe fallen fah und boch endlich ben vaterlandischen Boden verlaffen und fich ein neues Baterland fuchen mußte, fonnen wir nicht ohne theilnehmende Behmuth betrachten. Einige Indianer jedoch faßten ben Entichluß. zu bleiben, und gleich den Kremden die Erde zu bebauen. In den meiften Staaten trifft man daber Indianer, welche Refervatgebiete besiten. Doch haben in neuerer Beit auf Bermendung der Bundebregierung die meiften Stamme ihre Refervatgebiete acgen Entschabigung auf gegeben und fich in die westlichen Begenden guruckge: sogen. Unter den vielen Stammen ber Indianer find bie Efchirofefen, die Rrihes, die Etschaktas und die Chidafams bie machtigften und merkwurdigften. leben in Dorfern und Stadten, beren Saufer aus Baum, fammen fehr einfach erbaut find. Ginige Indianerstamme, namentlich bie Eichirofefen, haben bereits einen gewiffen Grad von Gesittung erlangt und bekennen sich gum Chriftenthume. Un ben meiften übrigen indianischen Bolfer: ftammen find jedoch die Bemuhungen, fie aufzuklaren, obne Erfolg gemefen, woran theile der Sag, den viele Indianer gegen die Beigen hegen, theils die dem In: Dianer eigenthumliche Freiheitsliebe, theils der zu große Unterschied, welcher in religibser hinficht zwischen ihnen und den Weißen stattfindet, Ochuld ift. Die Deiften

unter ihnen haben eine Art von Religion und ihre Driefter, Die in Berbindung mit ben Beiftern fteben. Gie beten ben großen Geift an, haben beilige Baufer, morin die heiligen Gefaffe aufbemahrt merben, verehren bas Reuer und glauben an ein Leben nach dem Tobe, wo der brave Rrieger und Jager in ein ichones, warmes, an Solz, Wiefen, Gemaffern und Bilbpret reiches Land Die eingewanderten Bewohner der vereinigten Staaten find theils Europaer, theils Reger und Salb: neger. Bas fo viele Einwanderer aus ben verschiedenften Landern hierher gezogen hat, ift die unbeschrankte Glau benefreiheit. Daber finden wir hier nicht nur fast alle vorhandenen Secten der verschiedenen driftlichen Befennt: niffe, fondern auch Juden und Beiden friedlich neben und burch einander. Aber wie gemischt auch die Bevol ferung fein moge, fo ift doch in den meiften Staaten Die englische Oprache die herrschende und englisches Leben ift überhaupt in die gange Maffe ber Bevolkerung ger fommen. Es findet hier zwischen Stadtern und Land: volk fein Unterschied ftatt. Wer fich die amerikanischen Pflanzer etwa wie deutsche Bauern dachte, murde fehr irren; fie find in Unfehung ber Rleidung 'fowol, als bes Benehmens, den Stadtern vollig gleich. Diefen wie jenen giebt bas Gefühl ber Unabhangiafeit eine gewiffe Burbe und zugleich auch Ungezwungenheit bes Betragens. Rein Fremder, fagt Duden, bat in Mordamerifa uber Rob heiten zu flagen, die in Europa, und namentlich auch in Deutschland, alltäglich find. Mufterhaft ift bas Be nehmen gegen bas weibliche Geschlecht. In feinem Birthe hause hort man in Gegenwart der Frauen unreine Ocherze. Diefe Strenge ift aus den englischen Gitten wohl ber mahrt worden und auf die Abkommlinge der Deutschen nicht ohne Birfung geblieben. Der Unftand, ber im öffentlichen Leben der Ginmohner herrscht, ift eine Folge ber Strenge, mit welcher auch im hauslichen Leben auf Die Beachtung deffelben gefehen wird. Der Amerikaner beobachtet felbst im Benehmen gegen feine Frau und

Rinder eine gewiffe Formlichkeit, die der Europäer talte zu halten pflegt. Auch in ben Baufern ber er Bohlhabenden wird die Frau von ihrem Manne "Miftres" angeredet, mabrend biefe ju ihrem Manne Wenn die Mutter ihre Tochter rufen fo heißt es : "Rufen Sie Fraulein N. N." Es ift nicht Ralte, die ben Amerikaner gegen feine Battin mlich macht, fondern Achtung ihrer weiblichen Rechte. gewiß, es mare gut, wenn auch in Deutschland bas mehr emancipirt wurde; unmundig ift es nicht , nur das Befet hat es noch nicht fur mundig ers Es giebt in ben vereinigten Staaten, mo Alle en Befegen gang gleich find, boch zwei Menfchen: n, welche an den Rechten und Rreiheiten der Uebrigen 1 Theil haben, namlich die Reger oder schwarzen oen und die fogenannten Redemptioners, Losfauf: weiße Oclaven, wie man fie auch nennen tonnte.

## Die Megersclaven

n am haufigsten in den sublichen Staaten angetroffen, ie zum Plantagenbau gebraucht werden. hier ift Sclaverei und der Sclavenhandel gesehlich erlaubt. verden ordentliche Sclavenmarkte gehalten, wo man teger auf langen Tafeln familienweise aufgestellt und dersteigerer daneben sigend und die gebotenen Preise ausrufend findet. Ein mannlicher Sclave von 190 Jahren wird gewöhnlich mit 400 bis 500 Dollars It. Eine Sclavin kostet um ein Drittheil weniger. Sclaven mussen, wenn sie den Loskaufungspreis ber ikonnen, freigelassen werden, und sie haben an den itagen, wo sie für sich arbeiten können, Gelegenheit, elbst etwas zu verdienen.

### Die Redemptioners

arme Einwanderer aus Europa, die sich so lange als ven verkaufen lassen, bis sie den Ueberfahrtspreise.

ben der Ochiffer ausgezahlt bekommen hat, abverdient Fur eine Summe, die jeder ruftige Tagelohner in einem halben Jahre verdient, werden fie auf 6, 7 und mehre Jahre in die Feffeln der Sclaverei gefchla Ihr Loos ift in ber That harter als bas ber De: gersclaven, von benen die Meiften niemals gewußt haben. mas Freiheit ift. Der Mann wird von feiner Frau, die Rinder werden von ihren Eltern getrennt und feben fich vielleicht nie wieder. Bebn geben immer in Sammer und Elend unter, ehe Giner fich aut durchbringt; darum follte fich Seder vorher bedenken, mas er thun wolle, bamit es ihn nicht gereue. Gine feltsame Claffe von Menschen find die fogenannten hintermaldeleute. Mus einem Sange ju gefeklofer Ungebundenheit haben fic, auf alle Bortheile bes geselligen Lebens Bergicht leiftend, fich in bie ein: famen Balber ber meftlichen Staaten guruckaegogen, in welchen fie, gleich bem von ihnen verfolgten Bilbe, um herschweifen. Diese nordamerikanischen Freischußen ber wohnen fleine armselige Butten, bie aus runden Baum ftammen erbaut find. Zwei Bettstellen von unbehauenen Stammen mit quer baruber gelegten Brettern, zwei Stuble und ein Odjemel machen die gesammten Dobeln einer gablreichen Ramilie aus. Leidenschaftliche Liebhaber der Jagd, und besonders der Barenjagd, suchen fic Diejenigen Gegenden auf, wo es viele Baren und wilden Sonig giebt. Gie find ehrlich, gefällig und gaftfreundlich. Es gesellen fich zu ihnen bisweilen auch Menschen aus ben gebildeten Standen, die auf irgend eine Art mit der Belt gerfallen find, und ebenfalls in den entfernteften Bild: niffen als Baldbruder leben. Ein wefentliches Gebrechen in den amerikanischen Freistaaten ift der Mangel an ge: Schickten Sandmerkern, und feiner findet daher leichter fein autes Kortkommen ale biefe. Manufacturen und Rabrifen find in Rlor; die Dampfmaschinen leiften bei allen Gewerben die wichtigften Dienste; burch die Dampfs Schifffahrt wird der innere Berfehr belebt und die Civilis sation befordert. Der Sandel ist, nachst bem Ackerbau,

ichtigste Industriezweig. Der Bewohner ber vereis i Staaten ift durchgangig mehr ober meniger Rauf; ; faufmannisch ift der Character der Ration, wie Fur miffenschaftliche Bildung und Ge: mfeit wird in den vereinigten Stagten wenig gethan : auptrichtung geht überall auf das Practische, auf mas Brot bringt. Die Beiftlichen ber anglifani: und presbuterianischen Rirche haben befondere theo: ie Lehranftalten; um jedoch Prediger einer protes chen Rirche ju werden, ift es nicht immer nothig, ogie ftudirt ju haben. Bei ber Berftreuung ber in und Gemeinden ift bas Umt eines Predigers Manche berfelben haben jahrlich 5 beschwerlich. 00 englische Meilen herumgureiten. Beit beffer als eistlichen haben es die Rechtsgelehrten, denn obgleich rn und Sandwerfer, Birthe und Rramer in ben Diath des Bolfes gewählt werden tonnen, fann nur ein Rechtsgelehrter Drafident, Staatsfecretair Senator merden. Aus Diefer Urfache pflegen Die e von wohlhabenden Kamilien, wenn andere fie jum ertenftande Luft haben, die Rechte zu ftudiren. 3ft Bochichule in der Rahe, so geben fie 2 ober 3 : ju einem Abvocaten in die Lehre, werden barauf Berichtshofe gepruft, und durfen dann fur fich felbft Um die Gelehrsamkeit der Aerate fteht es blechteften. Es fehlt nicht an Pfuschern und Markt: rn, die ihre Beheimmittel in offentlichen Blattern ifen und beren einige fich fogar indische Merate n, indem fie vorgeben, ihre Beisheit von den In: in gelernt zu haben. Beffer, als um die bobere Bes mfeit, fteht es um die Bildungsanstalten fur bas fur welche die einzelnen Staaten unglaublich viel Un allen nur einigermaßen betrachtlichen Orten man Freischulen. In den Stadten find auch un: ltliche Sonntagsichulen eingeführt, welche in ber e gehalten werden. Die Staatsverfaffung anlangend, den die vereinigten Staaten einen Bund, welcher aus mehren Demokratien besteht, die durch das Band eines allgemeinen Congresses zusammengehalten werden, der sich alle Jahr im Capitol der Bundesstadt Bashington versammelt. Der Generalcongreß besteht aus zwei Kammern, der Repräsentantenkammer und dem Senate. Nur der Generalcongreß hat legislative Gewalt; die erecutive Gewalt liegt in den handen des Präsidenten, der aber nur auf vier Jahre gewählt wird und welchem ein Bice: präsident und vier Ministerstaatsscretaire zur Seite stehen. Zum Schlusse nun noch, was Bromme in seinen Reisen über dieses Land und seine Bewohner sagt:

"Amerika, glucklich in ben Elementen, aus welchen feine Freiheit hervorfprofte, entging allen jenen Leiden, bie aus dem entgegengesetten Onfteme folgen. verzehrt feine leere Rraft bas Mark ber Nation; dort lahmen feine feiernden Rrafte den Arm der Induftrie; bort verpflichtet fein Berkommen bas Bolf, Tage lang Safen und Ruchfe aufzutreiben, um einigen Dauffiggangern Bergnugen zu machen; bort blaht fich nicht emporender Raftenhochmuth über grinfende Bolfsgrmuth; dort preffen nicht mannigfaltige Finangichrauben auf hundert Wegen bem Burger ben Ermerb ab; bort unterliegt nicht ber Boben einer zweifachen Berrichaft, der des Ober: und der bes Untereigenthumers; bort entziehen nicht unerschwing: liche Auflagen dem Unbau des Landes und ber Industrie bie erforderlichen Capitalien; dort erliegt der Sandel nicht unter den Reffeln ewiger Mauthichranken; bort brand: Schaft nicht ein hohes Zollspftem unter dem Bormande, bie Induftrie zu beleben, die Borfe der Nation, - fondern ohne Regie und Monopole, ohne herrschende Rirche und ftebende Armeen, ohne bruckende Auflagen und Bolle er: hebt fich ber Staat lediglich auf ben Grundlagen ber allgemeinen Menschenrechte und bes Burgerthums, einzig von der Rraft des Bolfes getragen, in deffen Reichthum die Regierung allein die unerschöpflichen Mittel ihres Bestehens findet. Man beruft fich dort nicht auf vers welfte Ahnen, um sich geltend zu machen; man zieht nicht entlaubte und verdorrte Stammbaume aus der Tafche, um Aufmerkfamkeit zu erregen."

### Bewohner von Meriko.

Unter Merito verfteben wir den freien Bundesstaat, ber im Morden und Often an die vereinigten Staaten, im Beften an bas ftille Meer und im Guben an bie Republik Mittelamerika grangt. Diefes Land gehort gu ben iconften und fruchtbarften Landern der Erbe. Ein gewaltiger Bergrucken, ber einem gewolbten Dome gleicht. umfaßt die gange Republit Merito. Die Thaler biefes Schonen Landes werden als reizende Mulden geschildert. Die Pflanzendecken find fehr verschieden und im hoben Grade uppig. Mus ber Gestaltung bes Bobens ent: fpringen für Meriko nicht geringe Bortheile, namentlich Die durchgangige Befundheit des Rlimas; benn nur die Ruftenfaume gestatten, jedoch nur felten, dem gelben Rieber und dem ichmargen Erbrechen den Bugang. Durch die hohen Gestade wird die Eroberung des Landes durch einen auswartigen Reind erfdmert, ja unmöglich gemacht; nur durch inneren Berrath tann Merito erobert merden. Die Bevolkerung Merikos besteht theils aus Einheimi: fchen oder Indianern, theils aus Regern, theils aus Creolen, theils aus Mischlingen Dieser brei Classen, theils aus Rremben von verschiedenen Rationen.

# Die Indianer

machen die bei weitem größere Salfte der Gesammtbevolker rung aus. Alten Traditionen zufolge kamen sie von Norden her und brachten den blutigen Gogen: und Opferdienst mit. Die Priester der abscheulichen Gogen waren blut: durstige, gefühllose Menschenmörder, die die heilige Scheu, welche das Bolk vor ihnen hatte, zum Mittel der Be: friedigung ihrer wollustigen Begierden, ihres Eigennuges und ihres Blutdurstes machten. Der Priester durfte war

fagen, daß den Gott hungere, fo mußten Cohne und Tochter jum Opferheerde gebracht werden, ober ber Rurft mußte in den Rricg gieben und Gefangene machen, benen ber Priefter auf einem ichwarzen Steine, mit einem icharfen Riefel das zuckende Berg aus dem lebendigen Leibe fchnitt, um es der Conne dampfend entgegen ju halten. bochfter Gott war der Biglipugli, der in einem prachtigen Tempel verehrt murde; er mar es, dem jene blutigen Opfer gebracht murden. Die merikanischen Indianer gleichen im Meugern benen der übrigen Theile Umerifas. erreichen ein hohes Alter und wurden noch langer leben, wenn nicht die Trunffucht, welche fie leider! ben Europaern ju verdanfen haben, die Reime ihres Lebens fruber gerftorte. Diefes Lafter ift unbeilbar. Dug auch der Trunkene, mit einem eifernen Ringe am Rufe belaftet, brei Tage lang die Gaffen fehren, fo trinft er fich boch am vierten ichon wieder einen Raufch. Geit der Erober rung Merikos durch die Europäer ift das merikanische Bolt, welches einst auf einer fo hoben Stufe ber Cultur stand, in die Barbarei zuruckgefunken, und zwar durch Die Ochuld ber Europaer, welche nichts fur die Bildung deffelben thaten, oder doch oft, wie die fpanischen Miffio: naire, verfehrte Wege einschlugen, um baffelbe zu culti: viren. Der Indianer verehrt baber, obgleich gum Chrie ftenthume befehrt, noch feine Gogen, wie vor 300 Jahren, und hat fie nur mit einigen Bilbern, die driftliche Schil bereien enthalten, vermehrt. Die Indianer zeigen, auf eine gemiffe Stufe ber Cultur erhoben, viele Unlagen gum Lernen und entwickeln vielen Berftand und Ocharffinn; ihre Einbildungeftaft ift jedoch arm. Bon ben jest beichrie: benen Indianern ift nod, eine andere Claffe diefes Bolfes ju unterscheiden, melde wegen ihres fraftigen Bider: ftandes gegen jede Unterjochung den Ramen "brave In: Dier" erhalten hat. Gie find heidnische Jagdvolfer, welche bas große, vom Riogrande bis zu den Granzen der ver einigten Staaten fich erftrecfende Land bewohnen. Alles, was sie zu gesitteten Menschen und anfassigen Ackerbauern

machen tonnte, meifen fie hartnactig und folg gurud. Gie fubren mit ben Beifen einen beständigen graufamen Rrieg und beunruhigen oft nachtlicher Beile Die angrangenden Provingen als gefährliche Rauber. Die Meger wurden als Oclaven in Merifo eingeführt und fur ben Berg: und Plantagenbau verwendet. Gest aber find fie in die Claffe ber freien Staatsburger übergegangen. Gie find ein Eraftiger, gemuthlicher Menschenstamm und fteben in moralischer Sinficht wenigstens nicht tiefer, als die übrige Bevolkerung Merikos. Die Indianer lieben zwar die Meger nicht, doch finden Berbindungen unter ihnen ftatt. Die Creolen find biejenigen, welche das meifte Unfeben genießen, die Regierung in Banden haben und im Befit " ber besten Guter bes Landes und reich befoldeter Stellen find. Sie werden zwar oft als feurige, entschloffene, thatige, fur große Ideen empfangliche Menfchen gefchil: bert; aber minder vortheilhaft find die Ochilderungen, welche neuere Reisende von ihnen entwerfen. gemäß fallen fie, mit Musnahme einer geringen Ungahl, ihrem Baterlande jur Laft; denn ihnen fehlen die Rennt: niffe, die jur Behauptung bes erften Ranges in einem Freiftaate erfordert werden; fie find folg, finnlich und heftig in ihren Leidenschaften. Die unterfte Claffe der Creolen, eine Art Lazaroni, ift lafterhaft, trage und hab: fuchtig, ju ftolg, um ju grbeiten ober ju betteln, auf Be: trug und Plunderung leidenschaftlich bedacht, unwiffend und aufruhrerifch. Der Ginfluß der Creolen nimmt fast taglich ab, und die Ureinwohner, wie überhaupt die farbigen Claffen der Bevolkerung, geminnen immer mehr Ginfluß. -Guachupiu's (Spikfopfe) und Spanier find in Merito gleichbedeutend. Gie, die einft im Befige ber Regierung, aller Chrenftellen und Einfunfte maren, beren Berbindung sonft von den schonen Creolinnen gesucht murte, find iest allgemein, felbit von ihren Rindern verabicheut.

# Bewohner von Mittelamerika.

Mittelamerika umfaßt die gange gandermaffe, welche unter Opaniens Berrichaft ben Namen bes Generalca pitanate von Guatemala führte, und wird jest die Bundesrepublik von Guatemala genannt. Bon Diesem Lande gehort der größte Theil der heißen Bone und awar ienen herrlichen Begenden an, die fich eines ewigen Fruhlings erfreuen. Gin großer Ochmuck biefes Landes find bie gablreichen Geschlechter ber Palme von 110 bis 160 Rug Sohe, die ihre Rronen uber die Ur: malder ftreden. Guatemala ift gemaltigen Erderschutte: rungen ausgesett; langs ber gangen Bestfufte ichaut eine furchtbare Reihe von Bulkanen, beren Regelfpigen ifolirt fteben, in das ftille Meer binab. Aber eben das unter der Erde arbeitende Reuer, in Berbindung mit der geo graphischen Lage und ber guten Bemafferung, macht biefes Land zu einem der fruchtbarften und befordert bas Bedeihen der tropischen Pflangen.

Die Bevolkerung von Guatemala besteht gegenwartig aus denselben Elementen, wie die merikanische. Die In: bianer, aus mehr als 20 Stammen bestehend, machen den ehrenwerthesten und größten Theil, namlich 2/3 der Bevolkerung aus. Die Deiften unter ihnen find ange fiedelte oder fogenannte lateinische Indier, welche getauft find und alle außeren Gebrauche des Chriftenthums mit machen, ohne von dem Geifte deffelben etwas zu ahnen. Den geringeren Theil machen die vorermahnten braven Indier aus, welche, als Beiden, unabhangig in den Be: birgen haufen. Die Indianer Mittelameritas zeichnen fich vor den übrigen Indianern durch eine malerische Tracht aus. Die Bohlhabenderen tragen ein baumwollenes Semd, meite Beinfleider, leberne Sandalen und einen Gurtel von farbigem Beuge. Die gemeinen Indianer tragen feine Baumwolle, fondern Beuge, aus den Fafern bes Magnen und andern Pflangen gewebt. Sanftmuth, Fleiß,

Berschwiegenheit, Gaftfreiheit und Bahrheiteliebe find Tugenden, die man an diesem Bolke rühmt; Erunkenheit dage:
gen ist ihr größter Fehler. Industrie, Ackerbau und Civilisation sind bei ihnen noch in der Kindheit; doch ist bei der
ihnen eigenen Bisbegierde und bei der Sorgfalt, mit welcher sie ihre Kinder erziehen, zu erwarten, daß sie darin in
kurzer Zeit bedeutende Fortschritte machen werden. Bon
der übrigen Bevölkerung Guatemalas, von den Ereolen,
Negern und Mischlingen aller Art, gilt ganz das, was
oben bei Meriko gesagt wurde.

### Die Völker Südamerikas.

Subamerika ift feinem großern Theile nach ein noch vollig unbefanntes Land, indem es Strecken von mehren taufend [ Meilen enthalt, die noch fein europaischer guß betreten hat. Boden und Rlima bringen die reichften und herrlichften Erzeugniffe hervor; Berge und Chenen, Bohen und Tiefen, Bald und Alur ftroben von Ochaben, welche die Natur im hohen Grade hier ausgeschuttet hat. Die Bewohner Gudamerifas find theils Ureinwohner oder Indier, theile Gingemanderte, Guropaer und Reger, theils Mifchlinge. Wie bei ben Nordamerikanern, fo ift auch bei den Gubamerikanern die Rupferfarbe die vor: herrschende. Doch findet man auch gelbliche, rothliche, dunkelbraune und schwarzliche Indianer, häufig auch Ale binos oder Rakerlaken (meiße Neger), beren Karbe mild; fahl und leichenhaft ift. Es giebt unter ihnen noch viele Menschenfreffer, und die Bemuhungen, fie von diefer un: menschlichen Gewohnheit abzubringen, find nur bei Beni: gen gelungen. Opiel, Tang und Rrieg werden von ihnen febr geliebt. Ihre Rriege, die fie mit außerordentlicher Erbitterung fuhren, bestehen nicht in offenen Rampfen, sondern in listigen Ueberfallen; der Scalp ift bei ihnen

ebenso wie in Nordamerika gebrauchlich. Gie find nicht ohne Senie und Runftanlagen; boch haben fie einen großen Bang jum Duffiggange und jur Kaulheit, wie auch eine gewisse moralische Unbiegsamfeit und eine fandhafte Beharrlichkeit bei ihren hergebrachten Sitten und Semohn: heiten, die allen roben Bolkerschaften eigen ift. Bielmei: berei ift zwar ziemlich allgemein unter ihnen, doch herrscht in ihren Ramilien eine gartliche Liebe. Berauschende Betrante lieben fie bis jur größten Musschweifung, und bie Rinder werden ichon in fruber Jugend an das Lafter des Trunfes gewöhnt. Ihre Oberhaupter im Rriege und im Rrieden, ihre Unführer gegen den Reind und ihre Ber mittler in Streitsachen find die Ragifen. Dichts Befferes, als heidnische Abgotterei, Fetischdienft und schamanischer Aberglaube ift ihre Religion; der große Beift ift der Be: genftand allgemeiner Berehrung. Ein geheimnifvolles In: strument ift die beilige Trompete. Botudo genannt: fie wird nur bei fehr wichtigen Belegenheiten und nur pon den Eingeweihten geblasen; zuweilen blaf't fic auch ber große Beift felbft. Biele indianische Stamme find gum Chriftenthume befehrt; aber bei ben meiften heißt bies nur fo viel, als: fie halten an den außern Bebrauchen Mit den neuen Berfaffungen jedoch und der Christen. mit ter neuen Ordnung der Dinge hat fich ihnen die Pforte der Civilisation geoffnet. Die Beit wird nicht mehr fern fein, daß auch in diefem Lande Alle die Beils: wahrheiten des Chriftenthums als das herrlichfte Rleinod erkennen und freudig annehmen. - Dad diefer Borbe: merfung geben wir nun zu der Beschreibung ber einzel. nen Bolfer über.

## Bewohner von Gunana.

Suyana ift ein Colonialland, in welches die Britten, Franzosen und Hollander sich getheilt haben. Der frucht: bare Boden und das milde Klima machen dieses Land zu einem der schönsten Coloniallander der Erde. Die Ein: wohner sind theils Weiße, theils Farbige, theils Reger

sclaven. Die Ureinwohner, aus verschiedenen Indianers ftammen bestehend, mohnen unter den europaischen Color niften und haben einen gemiffen Grad von Civilifation angenommen. Gie leben in fleinen, einfachen und rein: lichen Sutten, gang ber Matur gemaß, treiben Jagd, Rifches rei. Biebzucht und Ackerbau. Dan bemerkt unter ihnen eine große Liebe ju Sausthieren und Blumen, und nicht felten fieht man, daß eine Indianerin einem Lieblings: falbe die Bruft reicht. Unter Unleitung einiger Bruder: miffionaire ichreiten fie in ber Civilisation vormarts. Die Beschäftigung der Europäer besteht vornehmlich aus Plan: tagenbau und Sandel. Der Raufmann, Plantagenbes fiber, Director und Administrator gilt hier Alles, und jeder Beife ift bloß vom Raufmannegeifte befeelt. Rultur ber Wiffenschaften und Runfte, Unterricht und Erziehung ber Jugend werden als Mebensache betrachtet. - Die Schlechteften Rolonisten find Die Frangofen; ihre Rolonie hat nie recht gebluht, obgleich diefelbe mit dem übrigen Supana gleiche Maturbeschaffenheit hat. Die Britten fiedeln fich nur fehr felten bleibend in ihrer Rolonie an. Sie suchen ihr Gluck zu machen und fehren bann in bas Mutterland gurud. Bie in allen feinen Rolonien . lebt der Englander hier auf großem Rufe. Er ficht um 6 Uhr auf, trinft Raffee oder Chocolade, fruhftuckt um 10 Uhr Kleisch, Obst, Bein, halt um 5 Uhr in großer Gefell: Schaft ein reiches Mittagemahl und bringt den Abend auf der Borfe, im Raffcehause, beim Opiel, Ball und Abendschmaus zu. Das hollandische Suvana ift eine ber Schonften Rolonien unter den Tropen. Bier führt der hollandische Pflanzer eine Lebensweise, welche der des Chine: fen gleicht. Fruh um 6 Uhr erscheint er im Schlafrock und Pantoffeln unter dem Altane feines Saufes, wo er Die Berichte bes Auffehers ber Plantagen annimmt und Befehle ertheilt. Gine Regerin reicht ihm eine Taffe Raffee, ein Negerknabe bringt Cigarren, Taback und eine Flasche Bein. Um 9 Uhr fehrt er in fein Bimmer guruck, das indessen mir Limonien gescheuert wurde, um sich zu

waschen und anzuziehen. Gegen 11 Uhr erscheint ein Frühstück von Fleisch, Gemuse und Obst, wozu er Bein oder Bier und Wasser trinkt. Um 12 Uhr reitet er zu den Plantagen, wohin ihn ein Negersclave mit Eigarren begleitet. Um 3 Uhr wird zu Mittag gespeis't; mit Fleisch verschiedener Art und kostbaren Früchten ist die Tafel bes seit; rother Bein beschließt die Mahlzeit. Nach der Mittagsruhe wird Kaffee getrunken, geraucht, spaziren ges gangen. Die Abende werden mit Spielen, Basserpartien, Assembleen und Concerten hingebracht. Bei dieser Zebenss weise läßt der Holländer sich doch immer durch Vernunft und Vorsicht leiten und ist mildthärig, besonders, wenn es gilt, öffentliche Anstalten zu unterstüßen.

## Bewohuer von Venezuela.

Die Natur hat Alles gethan, um Benezuela zu einem ber gesegnetsten Lander und bessen Bewohner zu einem der glücklichsten Bolter der Erde zu machen. Die Ber völkerung besteht aus Beißen, Farbigen und Indiern. Obgleich diese Letzteren die zahlreichsten sind, so behauptet doch der weiße Stamm, in Berbindung mit den Farbigen, eine entschiedene Ueberlegenheit über sie, welche durch Einswanderungen aus Europa, wozu die Fruchtbarkeit des Landes so sehr einlader, noch mehr gesichert werden wurde. Unter den Eingebornen oder Indianern, die theils in den Wilfionsdorfern, theils mitten unter den civilisieren Beißen leben, zeichnen sich besonders

#### Die Caraiben

als der ichonfte, geistwollste und bildsamste aller Indianer; stamme Sudamerikas aus. Sie sind stark und kraftig gebaut, haben eine gelbbraune hautsarbe, ein rundes Bersicht, funkelnde Augen und schwarzes straffes haar. Fruher wurden den Neugebornen die Ropfe zwischen zwei Holzen platt gedrückt, welche Gewohnheit jedoch durch die Nissonaire abgeschafft worden ist; und es haben daher

die Caraiben icongebildete Schabel mit hoher Stirn. Das gegen unterwirft man jest noch die Rinder im fruheften Ale ter andern unvernünftigen Qualen. Man fucht die Rleifche maffen an den Beinen auf alle mogliche Beife zu ver: aroffern und bindet ju biefem Behufe lederne oder baum: wollene Bandftreifen in Entfernungen von 2 und 2 3oll um die Beine, welche taglich fester angezogen werden, um bas Ochwellen ber Musteln zu beforbern. Erft in ben Sahren der Mannbarfeit befleidet fich der Caraibe. Ein vierectiges Stuck Zeug um die Buften (Camifa) befleibet Beiber und Madchen, ein viel fleineres den Mann. Der gange Rorper mird mit Roucu, einer rothen Rarbe, uber: gogen und auf diefen Grund merden Riguren von meifer, Schwarzer und blauer Kaibe gemalt. Mit Unrecht hat man in frubern Beiten die Caraiben als Menschenfreffer perschrien. 3mar fehlt es an folchen feinesmeges in ben Partenwaldern; man weiß, daß ein Indianer fein Beib . maftete und alebann verzehrte. Doch unter ben Caraiben giebt es, nach bem einstimmigen Zeugniffe aller Mugen: zeugen, feinesweges folche Cannibalen. Gie zeichnen fich Durch Scharffinn, Redlichkeit, Ordnungsliebe und Rein: lichfeit aus. Mit einem gewiffen Stolze fondern fie fich von allen andern Stammen ab und laffen fich auch in ben Missionen nicht vermischen. Benn ein junger Caraibe heirathen will, muß er fich allerlei Borbereitungen unterwerfen, er muß fasten, fich in einen Ochwistaften einschließen laffen und Arzeneien nehmen, die ihm von ben Piachis, welche Priefter, Merate und Saufler zugleich find, bereitet und unter geheimnifvollen Ceremonien dar: gereicht werden. Golde geheimnigvolle Ceremonien wer: ben auch bei andern Gelegenheiten von den Diachis, als Prieftern, veranstaltet, namentlich, wenn fie in den Rrieg geben wollen. 218 Mergte erscheinen fie in eine Perucke von Baft gehüllt, über und über bemalt, und mit einer furcht: baren Teufelemaste angethan, in ber Sutte des Rranten, murmeln myftische Borte, treten, fneten, prügeln ihn tuch: tig ab, bis er gefund wird, oder unter ihren Sanden firet. Ein anderer merkwurdiger Bollerftamm biefes Lan: bes find

### die Chaimas.

Gie find von fleiner Statur, unterfest breitschulteria, mit platter Stirn, ichwarzen, tiefliegenden Mugen, ichwar zen Augenbraunen, welche fie gefenkt zu halten pflegen, mas befonders den Beibern das Ansehen eines milden, bescheidenen Blickes giebt. Ihr Apostel mar ju Un: fang des 17ten Jahrhunderts der Pater Pampluna. Sie haben eine große Abneigung gegen bie Rleider, welche fo weit geht, daß fie, fobald die Diffionaire fie gum Rleit bertragen zwingen wollten, in die Balber guruckgingen. Im Innern ihrer Sutten find daher auch die Diffions: indianer nackt und nur, wenn fie durch bas Dorf geben, mit einer Art Bemde befleibet, bas faum bie an bas Rnie Obgleich diese Indier eine fo ftarte Abneigung gegen die Rleidung haben, fo erfcheint boch feiner ohne ben Suanuco, einen 2 bis 3 Boll breiten Gurtel. Madden unterscheiden fich von den Beibern durch die Rarbe diefes Gurtels, wie auch daburch, daß fie die haare in zwei Bopfe geflochten tragen und die Saut nicht far: Durch ordentliche Pfarrer, die man eingefest hat, schreiten fie, obgleich nur langfam, in der Civilisation vorwarts. Die Indianer in ben Miffionen unterscheiden fich von den milden Indianern nur badurch, daß fie gewiffe Gebete nachsprechen, beim Ochalle ber Glocke ein Rreug machen, fich nicht mehr bemalen, nicht burch Gin: schnitte in den Rorper und Durchbohrung der Lippen, Ohren, Mase 2c. entstellen, beim Ausgeben ein Bemd tragen und fich regelmäßiger mit Acferbau beschäftigen. Gie haben einen fo unwiderstehlichen Trieb gum Leben in ber freien Natur, daß zuweilen gange Dorfichaften nach mehren Jahren ihre Wohnungen verlaffen und in die Balber guruckfehren.

## Bewohner von Mengranada.

Neugranada, ehemals ein Bicefonigreich, jest ein felbitftandiger Freiftaat, ift ein gefegnetes Sochland, in welchem die Matur viele Bunder gehauft hat. Die Be: vollerung der Republik besteht aus Beigen, Indianern und Rarbigen. Die republikanische Berfaffung hat den Raften: unterschied vernichtet und Gleichheit der Rechte eingeführt. Die Opanier ließen es hier nicht bis ju ihrer Bertret: bung fommen, fondern vereinigten fich mit den Creolen. Gute Sitten, feines anftanbiges Betragen, werden von ben meiften Stabten, namentlich von ben Ginwohnern ber iconen Sauptstadt Bogota, geruhmt. Naturliche Unmuth und feine Sitte, Sauslichkeit und Sittsamkeit giert bie Frauen. Man liebt Mufit, Concerte, Affembleen und Zange; auch die Stiergefechte find aus Spanien und die Sahnenfampfe aus England nach Reugranada übergegan: Sagardiviele merden im Ucbermage geliebt. Das Rirchenmefen und ber Cultus tragen viel bazu bei, die Luft des Boles zu erhoben; benn nicht feierlicher Ernft. fondern eine frohliche reiche Pracht ift es, welche die überaus gablreichen Rirchenfeste charafterifirt. Die berr Schende Religion ift die romischkatholische, doch ift allen driftlichen Ginmanderern freie Religionsubung gestattet. Die Beiftlichkeit ubt übrigens hier noch einen großen Gin: fluß. Die Sauptmaffe ber Bevolkerung besteht aus In: Dianern, welche theils civilifirt, jum Chriftenthume be: fehrt und in Diffionen versammelt find, theils in volliger Unabhängigfeit und Bilbheit die Urwaldungen durchziehen. in welche nur mittelft ber vielen Gluffe ber Gintritt mog lich ift. Die gahlreichen Stamme berfelben haben ihre eigenen Oberhaupter und Ragifen. Ihre Lebensweise ift einfach und die Sitten ihrer Bater haben fich unveranbert erhalten. Gie haben einen ftarfen muskulofen Glie; berbau und langes, glanzendschwarzes Saupthaar. Die Manner gehen gewöhnlich nacht und tragen nur bei ge: wiffen feierlichen Gelegenheiten ein hemb; Die Beiber tragen bis jum Rnie herabhangende Schurzen. Gie hal ten viel auf Dut und Bierrathen, bemalen ben Rorper, tragen Ringe und Bleche im burchbohrten Rafenknorpel. Chebruch fommt felten bei ihnen vor und wird meiftens mit dem Tode bestraft. Die Berlobungen und Sochzeiten werden feierlich begangen. Der Bater-übergiebt feine Tochter mit feierlichen Reden dem Brautigam und blaft dazu auf einer Rlote. Die Bochzeit dauert mehre Tage. Die Bafte bringen Gefchenke fur bas Brautpaar mit und errichten bemfelben in wenig Stunden eine Sutte, auch bereiten fie fur daffelbe eine neue Pflanzung und bestellen fie mit Mais. Die Berftorbenen merben entweder in ihrer Sutte beerdigt, in welchem Kalle man ihnen Lebens: mittel mit ins Grab giebt, ober am Reuer getrocknet und bann in den Wohnungen aufgehangt. Der Todestag ber Berftorbenen wird mit Effen, Trinfen, Tangen, Singen und ichrecklichem Gebrull alliahrlich gefeiert. Man grabt felbft die Leichname wieder aus, damit fie dem larmenden Refte beiwohnen. Unter diefen Bolfern zeichnen fich befonders

#### die Otomaken

durch Robbeit aus, und werden sogar von den übrigen Indianern ale Bilde betrachtet und gemieben. Gie nab: ren fich nicht allein von Ameifen, Gummi, Rifchen, Gibed fen und Burgeln, fondern fie find fogar Erdfreffer. Ohne einen Rachtheil fur ihre Gefundheit zu verspuren, ver schlucken fie mehre Monate hindurch große Portionen von Erde, um ihren Sunger ju ftillen. Saflid, aber von robuftem Rorperbau, wild, rachfüchtig und leidenschaftliche Liebhaber berauschender Getrante, zeigen fie feinen Ginn für Ackerbau und Sittigung. Gorgfältig wählen fie einen graugelben, fehr feinen, fetten Thon aus, fneten ihn gu Rlogen von 5 bis 6 Boll Durchmeffer, die fie am Feuer roften und jur Beit der drei Monate dauernden Ueber: schwemmung effen. Ein feltsamer Bebrauch bei Diefer Nation ift es, daß ein junger Mann eine alte Rrau und ein alter Mann ein junges Madchen heirathen muß, damit, wie sie sagen, nicht zwei Thoren zusammen kommen. Die Frauen haben bei ihren Mannern nicht das beste Loos; daher beklagen bei Hochzeiten alte Weiber die Braut und singen derselben ihr kunftiges trauriges Schicksal vor. Bei dieser Nation findet sich auch die Sitte, Alles zu zerstebren, was den Verstorbenen gehort hat.

## Pie Bewohner von Quito oder Ecuador.

Quito, ein munderschones Land, in welchem, ob es gleich mitten unter dem Aequator liegt, boch wegen feiner hohen Lage ein emiger Krubling ift, ift ein fur fich bestehender Freiftaat. Geine Bewohner, aus Beigen, Farbigen und Indianern beftehend, zeichnen fich durch Induftrie und Biederfeit aus. Die Indianer der Sochebene find feines: meges roh, indolent, bummhinbrutend, wie fie gewohnlich gefchildert werden, fondern uben Runftfleiß in giemlich hohem Grade. Gie find gewohnlich von fleiner Statur, bronzefarbig, aber gut proportionirt, mustulos und fraftig. Sie fteben meift als Dienftboten in ben Saushaltungen und zeichnen fich durch Behorfam und Treue aus, welche bei nur einigermaßen menschlicher Behandlung in rubrende Unhanglichkeit übergeht. Ihre Rraft ift außerordentlich, besonders find fie gute Lafttrager. Die niedere Claffe ift fehr durftig befleidet, die mohlhabendere dagegen fleidet fich fehr elegant und gang in die Tracht ber Spanier bes Mittelalters. Ihre neugebornen Rinder wickeln fie feft ein und hangen fie an einen Dagel ober Baumaft und auf Reifen an den Gattelknopf. Biele Indianer leben noch unabhangig, und auch von benen, welche durch Die Jesuiten gebandigt worden maren, fehrten viele in bie Bildnig juruck, nachdem fie bie Diffionen gerftort batten. Aber, obgleich auch auf einer niedern Stufe ber Rultur ftebend, find fie boch nicht ohne Religion, und bie meiften ihrer Refte, ihrer Erinfgelage, Tange zc. haben eine religibse Beziehung. Ginen Uebergang ju ihren religiblen Festen machen biejenigen Feste, welche an gewiffe Sahreszeiten und die Reife gewiffer Fruchte gebun: ben find. Ein folches Fest ift das Juviafest, deffen Feler ju ber Beit, mo die wegen ihres fostlichen Dels fehr ge: Schäfte Suvigmandel reift, fattfindet. Gine Befchreibung bavon giebt uns humboldt. Er und feine Begleiter famen in die Sutte, mo die Indianer gur Reier ber Ju viareife versammelt maren. Diefes Reft murbe burch Tange gefeiert, mobei man fich der robesten Bollerei überließ. In ber Butte maren meder Tifch noch Bank, aber in fpftes matischer Reihe fanden große geschwärzte und gebratene Uffen an der Mauer umber. Diefer Unblick hat fur den civilifirten Menschen etwas Ochquerliches. Seber Affe ift namlich in der Stellung eines figenden Rindes ger braten, und fieht man die Wilden diese Affen nach ein: ander hernehmen und versveifen, fo wird der geringe Abfcheu, den die Indianer vor dem Menfchenfleische haben, fehr erflarlich. Gie tangen fehr gerne; boch find die Beiber bavon ausgeschloffen. Das Geschäft der Beiber ift, die Manner mit gebratenen Affen, Palmwein und Palmfohl zu bedienen, wenn fie genug getangt haben. Gin eigener Indianerstamm find

### die Omagnas,

welche langs dem Ufer des Amazonenstromes bis tief in das Brasilische hinein wohnen. Sie drucken ihren new gebornen Kindern, ohne Nachtheile für die Sinne und den Verstand derselben, den Kopf zwischen zwei Brettern so zusammen, daß derselbe platt und oben zugespitzt wird, bei welcher Verunstaltung sie sich für schon halten, indem sie dem Monde zu gleichen glauben. Diesen Indianern haben wir vorzüglich den Gebrauch des Gummielasticum zu verdanken. Sie verfertigen daraus kleine Sprigen, mit welchen sie beim Ende eines Schmauses jedem Gaste das Gesicht besprißen, desgleichen auch kleine Röhren, die sie mit Schnupftaback füllen, welchen sie durch einen Druck in die Nase treiben, um tüchtig zu niesen und badurch, wie sie sagen, den Geist aufzuheitern.

Die weißen Bewohner Quitos sind im geselligen Leben außerst human, offen, redselig, gastfrei und zuvorzehmmend gegen Fremde. Die Frauen, an einigen Stellen ausgezeichnet schön, genießen einer hohen Achtung. Sie lieben sehr den Puß. Juwelenschmuck, besonders Diamanten und Topase, werden von den Frauen außerordentlich geschätzt. Es ist nichts Ungewöhnliches, bei besondern Festlichsteiten Damen zu sehen, deren Schmuck 20,000 bis 30,000 Thaler werth ist.

## Bewohner von Dern.

Die Republik Peru wird von Spaniern, Ereolen, Indiern, Negern und farbigen Menschen bewohnt. 1526 kam das Land durch Pizarro in den Besit der Spanier. Mit beispielloser Grausamkeit wurde das gutmuthige Bolk von den Eroberern behandelt und dem spanischen Joche unterworfen. Das Land wurde von einer Reihe von Bicekonigen regiert, die Peru immer nur als eine Goldsgrube betrachteten. Vergeblich waren die oft wiederholten Versuche der Nachkommen der vormaligen Konige (Inkas), ihre Anspruche auf den Thron von Peru geltend zu machen; beständig rauchte das Blutgerüste vom Blute der Rebellien, dis endlich im Jahre 1826 Bolivar und Sucre die Spanier aus Peru vertrieben. Seitdem ist Peru eine unabhängige Republik.

Unter den Indiern, die gegenwärtig Peru bewohnen, sind noch Nachkommen der alten Peruaner, die sich der Tyrannei der Spanier durch die Flucht in die andischen Gebirge entzogen haben und unter der Regierung eines Abkömmlings der vormaligen Inkas, welcher den Titel Ampuro suhrt, einen unabhängigen, kriegerischen Staat ausmachen. So gebildet aber ihre Borfahren waren, so roh, träge und unwissend sind sie, dabei zugleich troßig und starkfinnig. Ihre Dauptnahrung besteht aus geröster tem Mais, Kartosseln und dem Ertrage der Jagd und Kischerei, und ihre Getränke bereiten sie aus gegobrnem

Mais und aus gerstampften und gerkauten Maniofmur Mehr als diese lieben fie jedoch ben Brannt wein, den fie durch die Europäer fennen lernten. Bohnungen find flein und armfelig, und werden von ihnen gemeinschaftlich mit den hausthieren bewohnt. Ihre Baffen find große Spiege, Reulen, Dolche, Bogen und Pfeile. Lettere bestreichen fie nur auf der Saad mit einem außerst wirksamen Gifte, nie aber im Rriege, und beban beln ihre Gefangenen mit vieler Menschlichkeit. Die Rleit bung biefer Indier, beren viele gang nacht geben, befteht in einem furgen baumwollenen Bemde mit halben Mermeln. und die Rleidung der Beiber in einem furgen Unterrode von demfelben Stoffe, auf beiben Seiten offen und von ben Buften bis ans Rnie reichend; die Dabchen geben in Eva's Tracht. Beibe Geschlechter bemalen ben Rorper mit mancherlei Karben und tragen Goldschmuck in ber Nafe, am Rinn und um die Arme. Die Bielweiberei verabscheuen fie; nur die Ragifen heirathen gumeilen gwei Beiber. Die Che ift aber bei ihnen feinesmeges un: aufloslich; benn wenn zwei junge Cheleute nicht mehr mit einander leben ju tonnen glauben, fo fteht es ihnen frei, einander ju verlaffen und fich anderweitia zu ver heirathen. - Die Religion diefer Indianer ift eine Ber: mischung bes Monotheismus (Einheit Gottes) und Dua lismus (zwei Gotter). Gie glauben zwar an einen Gott, ber himmel und Erde gemacht hat, und ftellen fich ibn in menschlicher Gestalt vor, aber fie nehmen auch ein bofes Befen als den Urheber alles Bofen an, daß fie fich im Mittelpuncte ber Erbe mohnend benfen und bei beffen Ramen fie ichon gittern. Huch von einem Leben nach dem Tode haben fie einige Begriffe. Die Berftor: benen effen in jener Belt mit ihren Bermandten Maniof und Brot, halten Tange und liefern Schlachten. Donner und Blig find die Angriffe auf die Feinde, und die Mildy ftrafe ift ein Banbelplat ber Geelen. Auch an eine Geelenwanderung glauben einige Indianerstamme. Schlagene Reinde geben in bisartige Thiere. Razifen in

tapfere Rrieger, treue Beiber in Affen uber, bie beshalb von ihnen mit ben lacherlichften Ehrenbezeugungen über: bauft merben. Die Gerathichaften ber Berftorbenen mer: ben vernichtet und ihre Sutten durch Reuer von Grund aus zerftort, um ihr Undenfen besto schneller zu vertilgen. Der Leichnam des Berftorbenen wird mit allerlei Cere: monten in einen irdenen Garg gelegt und an einem ent: legenen Orte beerdigt. Ginige Stamme graben die Leich: name nach einem Jahre wieder aus, mafchen bie Rnochen ab und legen die Gerippe in einen mit hieroglyphen und Symbolen bes Todes verzierten Garg, welchen fie, nachdem fie bem Berftorbenen nochmals ein feierliches Un: benten gemeiht haben, wieber in bas Grab fenfen. Much unter biefen Indiern find Diffionen angelegt, boch bat es ben Miffionairen unsägliche Muhe gefostet, fich bei ihnen Eingang ju verschaffen.

Die Creolen find auch in Peru lebhaft, beweglich, aemúthlich. Cheliche und elterliche Bartlichkeit, findliche Liebe, Bohlthatigfeit, Edelmuth und Gaftfreiheit find Tu: genben, die man in bem Saufe eines jeden Creolen findet. Ihr hauptfehler ift Genuffucht, namentlich eine unbe: grangte Liebe ju den Freuden der Tafel. Bie überall in Subamerifa, verfteht man auch in Deru die Rochfunft vor: trefflich. Die Tracht ift ichon und malerisch. Die Danner tragen ben fpanischen Mantel; die Frauen aus allen Stan: ben unter bem Mantel bie Sana, ein Bewand von Sammt ober Atlag, meift ichwarz und zimmtbraun, nur bei ben Damen hoherer Stande roth und hellblau, in fehr ichmale Ralten gelegt und bicht an bem Korper anliegend, unten fehr enge und mit Franfen, Derlen und Stickereien be-Geibene Strumpfe und Schuhe von Atlag, ein leßt. schoner Chawl und ein Ueberwurf von dunner ichwarzer Seibe vollenden den Angug. Die Damen find, gleich ben unfern, nach Varfumen und wohlriechenden Baffern febr begierig, fchmucken fich mit Edelfteinen und Blumen febr reichlich und rauchen Cigarren. Uebrigens ift bas Gilber in Peru so gemein, daß man noch jest in unscheinbaren Saufern filbernes Hausgerath für den gemeinsten Gebrauch antrifft. Bor der Revolution war ein Bermögen von 7 bis 8 Millionen fo häufig, als bei uns ein Bermögen von eben so vielen Taufenden ist.

## Bewohner von Bolivia.

Bolivia ober Oberperu, bas bochfte Land Amerifas, und vielleicht bas hochfte bewohnte Land ber Erde, mar in ben alten Beiten ein Theil bes Infareiches. 1538 fam es, nad bem tapferften Biberftande ber Sinbianer. an ben fpanischen Thron. 3m Jahre 1780 emporte fic bie gange, furchtbar gedruckte indianische Bevolkerung unter Anführung ihres Razifen Tupal: Amru, und nur mit ber größten Unftrengung gelang es ber fpanifchen Regierung, fich biefen wichtigen Theil ihrer fubamerikanischen Be: figungen zu erhalten, nachdem beinghe der britte Theil ber weißen und gemischten Bevolferung Oberperus ver tilgt worden mar. Als zu Anfang bes 19ten Stabr hunderte die große fubamerifanische Revolution auf ver Schiedenen Duncten zugleich ausbrach, gehörte Oberperu zu ben Begenden, wo der Beift ber Unabhangigfeit am erften ermachte; und murde auch diefes Bolf am fpateften pon ber spanischen Berrschaft befreit, so bewies es boch in bem emig benkwurdigen Freiheitskampfe eine Entichloffen heit, eine Musbauer und einen Edelmuth, der ihm bie Theilnahme aller gebildeten Nationen ficherte. 3m Jahre 1825 murde die Unabhangigfeit des Landes ausgesprochen, und es führte von nun an, feinem Befreier Bolivar zu Ehren, den Namen: Republik Bolivia.

Die Indianer von Bolivia bewahren bis auf den heutigen Tag einen fraftigen Geist. Die Schonheit und Erhabenheit des Landes, das sie bewohnen, scheint auf ihre Gesinnung vortheilhaft gewirkt zu haben. Sie sind theils Nachkommen der Bewohner des Inkareiches, welche, jest civilistet und zum Christenthume bekehrt, die west liche Halfte des Landes bewohnen, theils spater bekehrte,

ur Beit ber Eroberung noch gang wilbe Stamme, theils n ben Balbern und Ebenen wild umberschwarmenbe Bols erichaften, bei benen die Betehrungeversuche ber Jesuiten ind Krangistaner fein Blud machen. Die oftlichen Inigner ber Diffionen find gebilbeter als irgendwo in Gub: merifa. Die Millionen find zu ichonen Dorfern beran: ereift und im Departement Santa Eruz be la Sierra ind einige fechzig Miffioneborfer, welche bie unermeflichen Bildniffe belebt machen und von beren Bewohnern man Belehrigfeit, Sanftmuth, Gaftfreiheit und patriarchalische Sitten rubmt. Die Lebensart ber Bolivianer ift noch febr infach, wie ihre Sitten. Rur geiffige Rultur und religible luftlarung wird beftens geforgt. Der Acerbau fchreitet wrwarts. Die Regierung bewilligt ben Fremben, die fich ier als Rolonisten niederlassen wollen, 200 bis 1200 Lorden Land, eine Ochafheerbe, Gamereien und bie nothit en Ackergerathichaften, fie fest Landestheile feft, welche rtheilt werden follen, und ichreibt die Art ber Rultur Die Fremben muffen, um jene Begunftigungen gu rlangen, fich verpflichten, die Landereien in 2 Sabren rbar zu machen. Much fremde Runftler und Belehrte. ie fich in Bolivia niederlaffen wollen, werden von ber Regierung fehr begunftigt; fie bewilligt 500 bis 2000 Siafter jedem fremden Runftler, ber Droben feines Talents baelegt hat. Er erhalt auch außerdem eine Belohnung ur ben Unterricht junger Bolivianer, besonders wenn er eine Ramilie mit fich bringt ober eine Bolivianerin bei: athet. Fruber bestand Gleichheit aller Religionen, aber nach er Befreiung vom spanischen Joche ift die fatholische ur Staatsreligion erhoben, wiewol Niemand feiner Reliion wegen angefochten wird. Unter ben bortigen vielen Beramerten fteht bas zu Potofi im größten Rufe.

## Bewohner von Chile.

Chile, nach dem einstimmigen Zeugnisse Aller, die s saben, die erhabenste Landschaft auf Erden, wo die

Natur ihre Pracht majestatisch entfaltet und ihre Gaben in reichlicher Rulle ausgestreut bat, murbe 1541 eine spanische Colonie. Doch bei ber allgemeinen Ummalgung Amerifas entzundete fich auch unter den Chilefen ber Runte ber Revolution, und erfampften fie fich 1818 bie Rreiheit. Die Bahl ber Bevolferung betragt reichlich eine Million, welche der Abstammung nach theils Ureinmoh: ner, theils Antommlinge find, von benen die letteren fich in Creolen, Reger und Mischlinge theilen. eigentlichen Chilefen find ein fanftes, fleißiges und gut muthiges Bolf und machen den größten Theil ber Be vollkerung aus. Ihre Sitten find rein und einfach, ihre Rleidung malerisch, besonders burch ben von beiben Ge: schlechtern getragenen Poncho. Die Spanier, Die in Chile leben, haben ihren Stoly abgelegt. Die Ereolen, feurig und geiftvoll, wie uberall, find im Befit bes größten Grundeigenthums und der größten offentlichen Memter. Die Rleibung ber Manner ift europaisch, doch wird ihr baufig auch ber Poncho hinzugefügt. Die Frauen tragen bunte Leibchen und über einem ungeheuren Reifroche ein Rleid von farbigem Klanell oder ichwarzem Sammt. Begen ber häufigen Erbbeben merben bie Bohnungen niedrig und meift nur einftochig gebaut, und fur die Sab reszeiten, in benen man Erbbeben befürchtet, errichtet man niebrige Sutten, um barin ju fchlafen. Die Staats verwaltung befindet fich auf der unterften Stufe. Staatswirthichaft und der offentliche Unterricht find er barmlich und geben zum Aufbluben bes Graats feine Soffnung. hier finden wir auch

### die Araucanier.

Dies ist der einzige Indianerstamm in Amerika, der unablaffig feine Unabhangigkeit behauptete und durch der Baffen Sewalt nie bezwungen wurde; daher sie sich die niemals besiegten Sieger nennen. Sie sind von roth: lichbrauner Farbe, hohem, starken Buche und schonem

traftigen Korperbau. Ihr langes ichwarzes haar tragen fie frei herabhangend; die Barthaare aber werden forg: faltig ausgeriffen. Die Rleibung ftimmt größtentheils mit der der übrigen Chilesen überein. Die Rinder geben bis in bas 10te Jahr nackt, bann befommen bie Rna: ben einen Poncho und die Madchen ein Stud Rlanell, bas fie um bie Suften binben. Der Mann treibt Jagb und das Beib bestellt den Acter. Polygamie ift erlaubt. Seber Mann nimmt fo viel Beiber, als er ernahren fann, und bie Bahl berfelben ift an ber Bahl ber Bebe: Ruble und der in der Sutte brennenden Reuer zu er: tennen, indem jede ihrem Manne ein besonderes Bericht Bill ein Araucanier heirathen, fo macht er die Sache mit bem Bater ber Ausermahlten ab. Die Saufer biefer Indier find lang, fcmal und niedrig, aus Lehm erbaut und mit Stroh gebeckt. Ein paar Banfe und ein Tifch machen bas Sausgerathe aus; Schafpelze ver: treten die Stelle ber Betten. Die 4 Oberhaupter ber Araucanier heißen Toquis, die Unterfonige ober Prafec ten der Provingen heißen Ulmenen. Ihre Religion ift ein reiner Naturcultus. Ein hochftes Befen verehren fie unter bem Mainen Pulian, als ben unfichtbaren, gro: Ben Toqui, der feine Ulmenen hat. Außer ihm glauben fie noch an einen guten Beift und Freund der Menfche heit: Meulen, an einen Teufel: Boncuba, einen Rriegs; gott: Epunamun, und eine Ochaar Benien. Gie glau: ben an Unsterblichkeit ber Geele, aber nicht an Strafen nach bem Tobe, weil fie Pulian fur ju gut halten, als baß er Berbrechen ftrafen follte, die ihm nicht schabeten. Die Lehre von den Sollenstrafen, welche die Miffionaire ihnen vortrugen, mar eine ber größten Sinderniffe ihrer Befehrung jum Chriftenthume. Stirbt ein Araucanier, fo wird er in feinen beften Rleidern auf den Tifch ge: legt und von den Beibern beflagt, mahrend die Danner trinten. Mach 3 Tagen wird ber Berftorbene begraben, und ihm, wenn es ein Mann ift, ein getobtetes Pferd und seine Waffen, wenn es eine Krau ift, ein Theil

Natur ihre Pracht majestatisch entfaltet und ihre Gaben in reichlicher Rulle ausgestreut hat, wurde 1541 eine fpanische Colonie. Doch bei ber allgemeinen Ummaljung Ameritas entzundete fich auch unter den Chilefen ber Runke ber Revolution, und erfampften fie fich 1818 bie Freiheit. Die Bahl der Bevolferung betragt reichlich eine Million, welche der Abstammung nach theils Ureinwoh: ner, theils Antommlinge find, von benen die letteren fich in Creolen. Reger und Mischlinge theilen. eigentlichen Chilefen find ein fanftes, fleißiges und gut: muthiaes Bolf und machen ben größten Theil ber Be vollferung aus. Ihre Sitten find rein und einfach, ihre Rleidung malerifch, besonders burch ben von beiben Ge: ichlechtern getragenen Poncho. Die Spanier, Die in Chile leben, haben ihren Stoly abgelegt. Die Creolen, feurig und geiftvoll, wie überall, find im Befit bes größten Grundeigenthums und der größten öffentlichen Memter. Die Rleibung der Manner ift europaisch, boch wird ihr häufig auch ber Poncho hinzugefügt. Die Frauen tragen bunte Leibchen und über einem ungeheuren Reifroche ein Rleid von farbigem Klanell ober ichwarzem Sammt. Begen ber häufigen Erbbeben werben die Bohnungen niedrig und meift nur einftocfig gebaut, und fur bie Stab reszeiten, in denen man Erdbeben befürchtet, errichtet man niedrige Sutten, um barin ju fchlafen. Die Staats permaltung befindet fich auf der unterften Stufe. Staatswirthschaft und ber offentliche Unterricht find er barmlich und geben jum Aufbluben bes Staats feine Boffnung. Bier finden wir auch

## die Arancanier.

Dies ist der einzige Indianerstamm in Amerika, der unabläsig seine Unabhängigkeit behauptete und durch der Baffen Gewalt nie bezwungen wurde; daher sie sich die niemals besiegten Sieger nennen. Sie sind von roth: lichbrauner Farbe, hohem, starken Buchse und schonem

fraftigen Korperbau. Ihr langes ichwarzes Saar tragen fie frei herabhangend; Die Barthaare aber merben forg: faltig ausgeriffen. Die Rleibung ftimmt größtentheils mit der ber übrigen Chilefen überein. Die Rinder geben bis in das 10te Jahr nacht, bann befommen die Rna: ben einen Doncho und die Dadochen ein Stuck Rlanell, bas fie um die Suften binden. Der Mann treibt Jago und bas Beib bestellt ben Acter. Polygamie ift erlaubt. Jeder Mann nimmt fo viel Beiber, als er ernahren fann, und die Bahl berfelben ift an der Bahl ber Bebe: Ruble und der in der Sutte brennenden Reuer zu er: tennen, indem jede ihrem Manne ein besonderes Bericht Bill ein Araucanier heirathen, fo macht er die Sache mit bem Bater ber Musermahlten ab. Die Saufer biefer Indier find lang, fcmal und niebrig, aus Lehm erbaut und mit Stroh gebeckt. Ein paar Bante und ein Tifch machen bas Sausgerathe aus; Schafpelze ver: treten die Stelle der Betten. Die 4 Oberhaupter ber Araucanier heißen Toquis, die Unterfonige ober Prafec ten der Provingen beißen Ulmenen. Ihre Religion ift ein reiner Raturcultus. Ein hochftes Wefen verehren fie unter dem Rainen Pulian, als ben unfichtbaren, gro: Ben Toqui, ber feine Ulmenen hat. Außer ihm glauben fie noch an einen guten Beift und Freund der Menfch beit: Meulen, an einen Teufel: Boncuba, einen Rriegs; gott: Epunamun, und eine Ochaar Benien. Gie glau: ben an Unfterblichfeit ber Geele, aber nicht an Strafen nach bem Tobe, weil fie Pulian fur ju gut halten, als daß er Berbrechen ftrafen follte, die ihm nicht schadeten. Die Lehre von den Sollenstrafen, welche die Missionaire ihnen vortrugen, mar eins ber größten Sinderniffe ihrer Bekehrung gum Chriftenthume. Stirbt ein Araucanier. fo wird er in seinen besten Rleidern auf ben Tifch ge: legt und von den Beibern beflagt, mahrend die Manner trinken. Nach 3 Tagen wird ber Berftorbene begraben. und ihm, wenn es ein Mann ift, ein getobtetes Pferd und seine Baffen, wenn es eine Krau ift, ein Theil

thres Hausgeraths, immer aber etwas Speise mit in bas Grab gegeben.

## Bewohner Patagoniens.

Datagonien ift ein rauhes, wildes und unfruchtba Es ift 1520 von Rerbinand Dagellan entbeckt, weshalb es auch Magellansland heißt. Er fand Die Bewohner in Thierhaute gefleibet, und die um die Bufe gewickelten Felle gaben ihnen das Unfehen, als ob fie Pfoten, wie Thiere, hatten. Gie find von hobem Buchfe und ftarfem Gliederbau, haben einen großen Ropf, ein breites und flaches Gesicht, lebhafte Augen und fleine Sande und Suge. Des rauben Rlimas ungeach tet geben bie meiften Patagonier fast gang nacht und beanugen fich mit einem Mantel aus Lamafellen, ber um bie Buften mit einem Gurtel befestiget ift und nur bei ftrenger Ralte um bie Ochultern gezogen wird. Beficht bemalen fie mit rother, schwarzer und weißer Erde. Um Sals und Arme tragen fie Ochnure von Glasforallen und unter bem Rnie fupferne Ringe. Gie find ein Nomadenvolf und haben baber feine feften Bob nungen. Sie find friedlich, fanftmuthig, gaftfrei, aber auch, nach ben auf fie einwirfenden Umftanden, rachfuch tig und furchtbar. Die Borftellungen, welche bie Pata gonier von bem Entstehen ber Dinge und von einem funftigen Leben haben, beweisen, daß fie nicht gang ohne Religion find. Doch ift biefelbe reiner Naturdienft. Die Beerdigung der Todten wird meift von den Beibern be: forgt. Der Rorper wird ffelettirt und dann an einen allgemeinen Begrabnifplat gebracht, wo die Gebeine an einander gebunden, mit Rederbufchen gefchmuckt, ordent: lich befleibet, Bogen, Pfeile und Trinfgefaße in ber Sand haltend, nach ber Reihe aufgestellt werben. beflagen die Tobten, indem fie mahrend des Rnochen: schalens mit geschwarztem Geficht um die Sutte berfelben herumgeben. Die Beiber riben fich Bruft und Bangen

blutig; die Manner ichlagen mit langen Stangen auf die Erde, um die bofen Geister zu verscheuchen. Witts wen muffen ein ganzes Jahr nach dem Tode ihres Mannes in der Hutte bleiben und fasten, auch durfen sie sich während ihrer Trauerzeit das berufte Gesicht und die Hande nicht waschen.

## Bewohner des Senerlandes.

Das Reuerland ift eine Gruppe von 11 großen und 20 fleinen Infeln. Mit ewigem Odynee bedecte Berge, wilde Klippen, ein rauhes Klima, bicke Debel machen fie zu ben trauriaften Lanbern, die je von Menichen bemobnt werden fonnen. Die Ginwohner, Defcherabs, find flein, haflich und fo ungebildet, baf fie fich nicht einmal die gewöhnlichsten Lebensbedurfniffe verschaffen tonnen. Ihre fupferbraune Saut bemalen fie mit rothen und weißen Streifen, welche ihnen ein hafliches Unfeben geben. Ihr ichwarges, gottig um ben Ropf berum ban: gendes Baar ichmieren fie mit Thran ein; daber der widrige Geftant, den fie verbreiten. Gin Geehundefell, mit einer Ochnur um ben Sals befestigt, ift fast ihre einzige Befleidung. Die Manner tragen Redermußen; auch Ochurgen aus bunten Redern fieht man unter ihnen. Bon ihrem hauslichen Leben wiffen wir menia. mehre Kamilien in einer Butte beisammen wohnen, ift wahrscheinlich. Daß die Polpandrie unter ihnen einges führt fei, hat man aus ber geringen Bahl von Beibern gefchloffen. Bon Religion hat man feine Opur bei ihnen gefunden, mas jedoch nicht berechtiget, auf ganglichen Mangel berfelben zu ichließen, ba man biefes Bolt noch ju wenig fennt. Gie giehen aus einer Begend in bie andere, und gunden überall, wohin fie fommen, Reuer an. Diefer Umftand hat vielleicht ben Entbeder Da: gellan veranlagt, die Infeln Feuerland gu nennen. Der Boden ift gang unfruchtbar und unvermogend, Thiere au ernabren; daber findet man unter ben vierfüßigen Thieren blog den hund, und unter dem Geflugel Geier und Sabichte.

# Bewohner von Argentina oder Sa Plata.

Argentina muß als die Wiege ber subamerikanischen Freiheit betrachtet werden, indem fich hier querft ber Rampf entspann. Dach vielen, vielen blutigen Rriegen gelang es ben Argentinern im Sahre 1816, fich vom fpanischen Joche zu befreien. Doch eine Zeit lang bot bas Land ein trauriges Bild ber Anarchie bar, bis es fich endlich im Jahre 1831 ju einer Foberalrepublif aus bilbete, welche aus 13 Staaten und 2 Diffricten besteht. Diefer gange Stagtenbund wird auch die Republik Bue: nos : Apres genannt, weil ber biefen Damen führende Staat der großte ift und an ber Spige der Roderation fteht. Die Republik Argentina ift ein überaus maffer reiches Land. Der Rio be la Plata (Gilberftrom), uber melden merkmurdige Brucken von Tauwert führen . bat nicht nur bem Lande ben Damen gegeben, fondern fuhrt auch demfelben eine hinreichende Menge Baffers zu. Durch ihn werden jene weiten Chenen und baumlofen Grasflachen bemaffert, welche unter bem Ramen Dam: pas befannt find und ben gahlreichen Biebheerben, die ben wesentlichen Reichthum ber Bewohner ausmachen, jur Beibe bienen. Diefer Staat Schreitet in Induftrie und miffenschaftlicher Bildung raich vorwarts. Auf Roften bes Staats werben Schulen und andere Institute einger richtet, Poften und Strafen angelegt. Es werden jahr lich 40 Junglinge nach Europa gesendet, um auf Staats: foften erzogen und gebildet zu werden. Der Oclaven: handel ift verboten, und die Rinder der Oclaven find frei. Un ber Spipe ber fatholischen Rirche, welche bie herrichende ift, fteht ein Bifchof, welcher fich um die Er: ziehung der Jugend fehr verdient macht. Die Bevolfe: rung der Republik besteht theils aus Indiern, von benen die meisten noch unbefehrt find und zum Theil in berittenen Horden ein umherschweifendes Jager: und Rauberleben führen, theils aus Creolen, theils aus Negern, theils aus Farbigen. Die noch unbekehrten Indianer bestehen aus verschiedenen Wölkerschaften, welche nicht selten wild, kriegerisch, verschlagen, grausam und blutdurstig sind. Die vorzüglichste wilde Wölkerschaft sind

## die Abiponier.

Sie find groß von Statur, braun von Farbe mit Sabichtenafen und fleinen, schwarzen, burchbringenben Mugen. Die Mugenbraunen und Wimpern, wie auch ben Bart und die porberen Ropfhagre reißen fie fich aus und verunstalten fich durch allerlei mit Dornen in ben Leib geriste Zeichen, welche fie mit Afche fchwarz und unaus: tilabar machen, indem fie fich fur um fo schoner und furcht: barer halten, je mehr Achnlichfeit mit den Tigern fie fich geben konnen. Much machen fie fich an verschiedenen Orten Locher in die Saut, fogar in Lippe und Dafe, und ftecten Strauffedern hinein. Gie führen ein umberichweifendes Leben und find rauh und abgehartet. Ohne Dachtheil fur ihre Befundheit ichlafen fie auf feuchtem Boben; Tage lang tonnen fie die Sonnenhiße mit unbedectem Saupte aushalten; plaudernd und icherzend ichwimmen fie burch die größten Fluffe. Gie leben fast nur von Bur: geln und Bildpret, und trinfen nichts als Baffer. Reine Art ber Bolluft entnerpt ben Abiponier in feiner Jugend, daher bauert fein Bohlfein bis in bas bochfte Alter, und wenn Jemand im achtzigften Sahre ftirbt, fo meint man, er fei jung gestorben. Bon ihrer Religion weiß man wenig. Ein hochftes Befen icheinen fie nicht zu fennen; aber den Teufel halten fie fur ihren und der Spanier Grofvater, ber biefen prachtige Rleiber, Gold und Gilber, ihnen aber Pferde und hoben Muth als Erbtheil gegeben bat. Bauberer fteben bei ihnen in großem Unfeben. Ber: ftorbene leiden fie feinen Augenblick in ihrer Sutte, fon: bern Schleppen fie gleich nach bem Tobe auf ben Begrab:

nifplat im Balbe und verscharren fie nebst Allem, mas ihnen gehort, selbst die Pferde nicht ausgenommen, in eine Grube, nachdem sie ihnen vorher die Zunge und das Berz ausgeschnitten haben. Eine eigene Art von Menischen hat sich aus den Spaniern gebildet, welche die mittlere Ebene der Pampas bewohnen und wahre Beduinen und Patriarchen der Buste sind; es sind dies

### die Gauchos.

Sie führen ein hochst einsames und wildes Leben; unbekannt mit allen Genuffen und Bequemlichkeiten des Lebens, halten fie fich mit ihren Ramilien und Rnechten in einsamen Sutten auf, haben feine andere Dabruna als das Rleifch ber Beerden und verrichten alle Geschafte, felbst bas Rifchen und Bafferichopfen, ju Pferbe; ja fie boren die Deffe por den Rirchenthuren zu Pferde haltend. Alle übrige Zeit bringen fie mit Effen, Erinken und Schlafen zu. Gie legen ben größten Berth barauf, nach ihrem Tobe in geweihte Erde begraben zu werden. Da aber viele von ihnen weit von einer Rirche entfernt leben, fo laffen fie oft bie Leichen ihrer Berftorbenen unbeerdigt, nur mit Steinen und 3weigen bedectt, auf bem Relbe liegen, und bringen nach einiger Zeit bie Knochen jum Pfarrer, bamit er biefelben bestatte. Undere fleiden ben Tobten an, fegen ibn auf ein Pferd und laffen ibn aum Pfarrer reiten.

## Bewohner von Arnguay.

Dieses Land, welches in hinsicht ber Natur, des Rlimas und ber Producte der Republik Argentina ahnlich ift, stand früher unter spanischer Herrschaft und führte ben Namen der Provinz Montevideo. Spater wurde es, nachdem sich Buenos: Apres und Brasilien eine Zeit lang um dasselbe gestritten, für völlig unabhängig erklärt und hat nun als Freistaat Uruguay seine eigene Verfassung.

Der Schulunterricht wird auf Kosten des Staats ertheilt; doch haben die angesehensten Familien auf ihre Kosten auch eine weibliche Erziehungsanstalt errichtet. Jeder Fremde, der sich im Lande niederläßt, erlangt das Staats; durgerrecht. Jeder Bauer, der sich auf seine Kosten hie; her begiebt, erhält in der Nähe einer Stadt 60 Morgen Landes und die Nahrungsmittel bis zur ersten Ernte; nach 20 Jahren erst zahlt er Abgaben an das Land. Seltsam ist die Obliegenheit der Staatsregierung, die Briefe der Staatsburger gratis zu besorgen. Die Bes wohner von Uruguay sind Spanier und Einheimische, welche theils civilisier und mit Spaniern vermischt, theils noch uncultivirt sind. Unter diesen Lestern verdienen vornehmlich

### die Charrnas

einer Erwähnung, welche durch ihre Tapferkeit und Bers schlagenheit den Spaniern viel zu schaffen gemacht haben, und auch noch jest den Ruhm tapferer Krieger behaupten. Sie wohnen unter Sauten, die über ein paar grune Zweige ausgebreitet werden. Ihre gewöhnlichste Nahrung ist das Fleisch wilder Kuhe. Sie machen ihre Privatstreitigkeiten nie mit gewaffneter Hand aus, sondern blauen einander so lange, bis Einer von Beiden davon geht. Trauer über ben Tod naher Berwandten außern die Manner nie, die Frauen aber durch Ablosen eines Gliedes am Finger, oder durch Zersteischen der Bruft, Arme u. s. w. Von Tanz und Musik sindet man bei diesem Bolke keine Spur. Auch von ihrer Religion ist nichts bekannt.

# Bewohner von Paraguan.

Paraguan ist überaus üppig und trägt ganz ben Character ber Eropenvegetation an sich. Der Nationals reichthum bes Landes besteht in dem berühmten Paraguapsthee (Jesuitenthee), welcher sich von dem chinesischen wesentlich unterscheibet. Wan packt diesen der Gesundheit

sehr zuträglichen Thee in Ochsenhaute und führt ihn in großer Menge in bie übrigen Lander von Gudamerifa. Nach Europa aber kann er nicht verfendet werden, weil er in furger Beit feinen Beruch verlieren murbe. raquan ftand fruber unter fpanifcher Berrichaft, erflatte fich aber 1811 für unabhangig und ernannte den 2d: vocaten Doctor Francia zuerft auf drei Jahre, bann auf Lebenszeit zum Dictator. Als folder beherricht er Pas raquan, welches unter feiner Regierung an Macht und Bohlftand augenscheinlich gewonnen hat. "Ich bin es der Bahrheit Schuldig," fchreibt Grandfire aus Paraquan, "zu fagen, daß nach Allem, mas ich febe, die Ginmohner von Paraquan unter einer auten Regierung die glucklichfte Rube geniegen. Man reif't hier ohne Baffen, die Thuren ber Saufer find faum verschloffen. Diebstahl wird mit bem Tobe bestraft und ber Gigenthumer bes Baufes. ober die Gemeinde, in welcher ber Raub geschehen ift, muß Erfat leiften. Bettler fieht man gar nicht; alle Menschen arbeiten. Der Dictator lagt die Rinder ber Armen auf Roften bes Staats erziehen. Alle Ginwohner fonnen lefen und schreiben. Die Alfaden, welche jahrlich vom Bolte gewählt werben, forgen fur ben Schulunter: richt und bestimmen, wie lange die Rinder die Schule besuchen muffen." Die fatholische Religion ift Staats: religion; bod hort man nichts von Berfolgung anderer Glaubensgenoffen. Alle Riofter find aufgehoben, und Diejenigen Monche, Die nicht in ben weltlichen Stand Burucktreten wollen, fur unnube Glieder des Staats er flart worden. Die Bevolkerung von Paraguay besteht aus Spaniern, Creolen, Indianern, Megern und Farbigen. 3mei Drittheile bavon find Indianer, beren viele jum Chriftenthume befehrt und civilifirt find, mahrend viele Stamme aber auch noch wild in den Balbern umberftreit fen und zuweilen in das Dictatorat zum Besuch fommen. Bon ben wilten Bolferstammen fuhren wir auf:

## Die Panaguer,

welche große, fraftige Menschen find und zu den wildeften Indianern gehoren. Gie find im Odmimmen, Rifchen und Schiffen ungemein geschickt. Bon Rleibung wiffen nur Benige etwas, bochftens bedienen fie fich eines furgen hemdes das die Beiber aus Baumwolle verfer: tigen; die Meiften malen fich ein hembe, eine Befte und ein Paar Sofen auf den blogen Leib. Die Saare farben fie blutroth; in bas eine Ohr binden fie einen Geierflügel; Sals, Arme und Beine schmucken fie mit Glasfugeln, Rorallen u. dal., und der Lippenschmuck hanat bis auf die Bruft hinab. Ihre Lieblingespeife find Fifche; Die Mild verabscheuen fie, aber ben Erunf lieben fie febr. Ihre berauschenden Getrante, Chifa genannt, ver: fertigen fie aus honig, Manioc und Johannisbrot. Die Todten werden auf die gewöhnliche Beise begraben und Die Graber mit Sutten überbaut. Gie glauben, daß die Guten nach bem Tobe an einen Ort, wo viele Rifche find, die Bofen aber in einen Reuerpfuhl fommen. Ferner gebenten wir ber ziemlich zahlreichen

## Guanas,

bie im Kriege tapfer sind und Alles, was mannlich und über 12 Jahre alt ist, erwürgen, jedoch nie einen Krieg anfangen. Sie wohnen unter großen, gewölbten, mit Stroh gedeckten Hutten, worin für 12 Familien Plat ist. Die Jahl der Beiber ist nicht groß, weil die Mütter die meisten weiblichen Kinder gleich nach der Seburt umbringen und verscharren, damit die Mädchen desto mehr Nachfrage und ein glücklicheres Loos haben. Benn ein Mädchen heirathet, bestimmt sie zuvor, welche Seschäfte sie übernehmen, und ob sie mehre Frauen neben sich leiden wolle. Bei den Guanas mussen schon die Knaben von 8 Jahren früh aufs Feld ziehen, und wenn sie des Abends hungrig nach Hause kommen, werden sie tüchtig durchgehauen, von alten Beibern geknissen und

i

mit spigigen Knochen gestochen, worauf sie, wenn sie bieses alles ohne Teugerung von Schmerz ausgehalten haben, von den Mattern Mais und Bohnen zu effen bekommen. Die medicinische Praris wird hier von alten Beibern betrieben. Ihre Todten beerdigen sie, um recht oft an sie zu denken, bicht vor den Hatten.

# Bewohner von Brasilien.

Das Raiferthum Brafilien gewährt einem verftan bigen und fleißigen Bolte einen glucklichen Aufenthalt. Die unermeglichen Urwaldungen, reich an ben prachtvolls ften, iconften, ebelften und nublichften Solzarten, nament: lich ben feit 300 Jahren berühmten Farbeholzern, find ein Nationalschat von nicht zu berechnenbem Werthe. Ginige Provinzen Brafiliens haben im eigentlichen Ginne bes Borts golbenen Boden, den man, um Gold ju gewinnen, nur auswaschen burfte, ohne daß man nothig hatte, bas Gold ber reichen Minen bergmannifch auszubeuten. Alle Rluffe Brafiliens fuhren Gold. In Gifenminen und Chel fteinen hat fein Land fo großen Reichthum wie Brafilien, dem übrigens feine geographische Lage die Rultur aller Bemachfe ber Erde gestattet. Diefes gluckliche Land bat 5 Millionen Einwohner, von denen 2 Funftheile Ins bianer, eben fo viel Reger, Mulatten und Deftigen, und 1 Funftheil Beife find. Die Eingebornen theilt man gewöhnlich in zwei Claffen, in gezähmte oder civilifirte Indier, und in wilde Borben. Die Erfteren bewohnten, als die Europäer zuerft dies Land bejuchten, bloß die Bei ihnen herrschte ber Gebrauch, Die Bes fangenen zu maften, an einem festlichen Tage mit einer mit bunten Febern geschinuckten Reule ju erschlagen und bann aufzufreffen. Gie find nun civilifirt und haben burch bie Beranderung ihrer Lebensweise auch ihre Ori: ginglitat verloren. Die wilden Sorden befinden fich noch in ihrem ursprunglichen Buftande, find in verschiedene Stamme getheilt und bewohnen die brafilianischen Bilb:

niffe. Die bekanntesten und merkwurdigsten ber noch wild im Innern Brasiliens hausenden Stamme sind die Botocubos und die Camacans.

## Die Botocudos.

Die Botocubos mohnen in Balbern und zeichnen fich durch ihr originelles Zeugere und durch mancherlet eigene Characterguge aus. Gie tragen in ihren Ohren und in ihrer Unterlippe große Holapflocke, die ihnen ichon im febenten oder achten Jahre eingemacht werden. Man spannt die Ohrzipfel und Unterlippe aus, ftogt mit einem harten, jugefpigten Solze Locher hindurch und ftect in bieselben erft fleine Solzer, Die man von Beit ju Beit mit größeren vertauscht. Diese Pflocke haben große Uns reinlichkeit jur Folge und find ihnen beim Effen febr binderlich. Gie bemalen ben Rorper, geben vollig unber fleidet, verschneiben bas Ropfhaar und reißen alle übrigen Saare aus. Um fich im Balde jusammengurufen, bedies nen fie fich eines furgen, gewohnlich aus der Ochwant haut des großen Gurtelthieres verfertigten Sprachrohres. Ihre hutten bestehen aus Blattern von Rofospalmen. Benn fie eine Begend verlaffen, fo nehmen fie ihre wenigen Sabseligkeiten auf ben Ruden und suchen fich einen anderen Bohnort, der ihnen beguemen Unterhalt verschafft. Die Ehen werden bei ben Botocudos ohne alle Ceremonie geschloffen, aber auch leicht wieder aufge: Ein Mann hat gewöhnlich fo viele Beiber, als er ernahren fann, beren Bahl zuweilen bis auf zwolf Ihre geistigen Rrafte werben von ber robesten Sinnlichkeit beherricht. Da fie weder von sittlichen Grunds fagen geleitet, noch in ben Ochranten ber burgerlichen Ordnung gehalten merden, fo folgen fie bei ihren Sand: lungen nur den Gingebungen ihres Inftincte und ihrer Rachsucht und Gifersucht find bei ihnen vor: berrichend, boch zeigen fie fich, mit Wohlwollen behans belt, auch gutmuthig, treu und anhanalich. Da UnmaBigfeit ihnen in hohem Grade eigen, erwirbt man fich ihre Freundschaft am fichersten durch Befriedigung ihrer Efluft. Unter allem Bildpret find ihnen die Affen am angenehmsten, wodurch sich auch die unter ihnen herr: ichende Sitte, Menschenfleisch ju effen, leicht erflart. Die tobten alle in ihre Banbe gefallenen Reinde und verzehren ihr Fleisch. Die Botocudos haben eine Menge fomischer Borftellungen von schwarzen, theils großen, theils fleinen bofen Beiftern. Benn der große Teufel erscheint und ihre Sutten burcheilt, fo muffen Alle, bie ihn er: blicken, fterben. Er halt fich nicht lange auf; er fommt, fest fich ans Reuer, schlaft ein und geht bann wieder fort. Findet er auf den Grabern fein Feuer, fo arabt er die Todten aus. Unter allen himmelskörpern fteht ber Mond bei ihnen im größten Unsehen. 3hm schreiben fie Donner und Blis, das Migrathen gemiffer Rahrungs mittel und Fruchte gu. Stirbt ein Botocube, fo begrabt man ihn fchnell in feiner Sutte ober in ber Dabe ber felben, worauf der Dlas verlaffen und ein anderer gemablt mird. Sat man den Berftorbenen fehr geliebt, fo baut man noch eine besondere Sutte von Rokosblattern über fein Grab. Bon Berftummelung des Korpers als Zeichen ber Trauer findet man feine Opur unter biefem Bolfe.

## Die Camacans.

Die Camacans haben eine schone braune, oft ziemlich dunkle Farbe. Sie erbauen ihre Hutten von Latten und bedecken sie mit Tafeln von Baumrinde. In denselben bereiten sie Schlasstellen von Stangen auf vier Pfählen, welche sie mit Bast bedecken; die Kinder pflegen mit den Hunden auf der Erde zu liegen. Die Beiber Gerden von ihren Mannern etwas streng behandelt. w egen Kranke und Hussels bezeugen sie eine große Gleichgulttigkeit. Fast das Einzige, was sie an dem Kranken thun, ist, daß sie ihn mit Tabacksrauch beblasen. Stirbt ein Kranker, so versammeln sie sich um ihn her, beugen den

Ropf über ben Tobten hin und heulen Tage lang heftig, welches Zeichen ber Trauer jedoch erfünstelt ist. Die Tobten, welche oft lange über ber Erbe stehen, beerdigen sie nackt und in sigender Stellung. Die Seelen ber Berstorbenen sollen sie als ihre Sotter ansehen und glauben, daß sie, wenn sie im Leben nicht gut behandelt worden sind, als Ungen wiederkehren, um den Lebenden zu schaden.

Unter den weißen Bewohnern Brafiliens fpielen die Portugiesen die erfte Rolle; benn fie haben nicht nur bie Macht und bas Staatstuder in ben Sanben, fondern fie befigen auch die meiften Reichthumer. Stolz und Eragbeit werden ihnen jum Borwurfe gemacht, boch leben fie im Effen und Erinken fehr maßig. Man fleibet fich in Brafilien nach englischer Art und lebt orientalisch. Die Sausfleidung ber Krauen ift ein bunnes Bewand vom feinsten Duffelin ober Battift. Wenn fie ausge: ben ober fich jur Bifite tragen laffen, werfen fie einen langen ichmargfeibenen Mantel um, ber auch über ben Ropf geht. Gie find von ichwarzen Dienerinnen um: geben, bie mit ihnen im pertrauteften Umgange leben. oft aber auch die harteften Graufamkeiten von ihnen er bulben muffen. Dach ber Landesfitte barf eine Krau nur felten ausgehen. Bird fie Mutter, fo ftillt eine schwarze Amme bas Rind, worauf dann die Oclavinnen es un: terrichten. Reinlichfeit wird in den Saufern felten ges funden und vom Ungeziefer aller Art wird man gemartert. Die hier herrschende chinefische Sitte, die Ragel an ben Ringern fehr lang machfen ju laffen, zeugt von der Uns thatiafeit und bem Duffiggange, welchem man fich er giebt. Das Schnupfen bes Tabacks ift in Brafilien bei allen Claffen weit beliebter, als bas Rauchen; felbft ber armfte Oclave hat feine Tabackebofe. Bei Bearabniffen wird eine ausschweifende Berschwendung getrieben. Ein Uebelftand ift es jedoch, daß feine Leiche über 12 Stunden liegen bleiben darf und die Rirchen zur Grabftatte dienen. Rinder werden in offenen Gargen jur Rirche gefahren, wie Engel gefleibet, geschmuckt und gepubert, Ermach.

fene werben baufig im Monchegewande begraben, por nehme Militair: und Civilversonen gewöhnlich im Coftume ber Christusritter, ben Belm auf bem Ropfe, geftiefelt und gespornt. Die Beerdigungen finden in ber Regel bei Nacht fatt. Der Gara ift mit ichwarzem Tuche ober Sammt überzogen, reich mit golbenen Ereffen befest und fo eingerichtet, baf ber Deckel zu beiden Geiten aufgeichlagen werben fann. In ber Rirche angefommen, wirb er auf einen Gartophag gefest und geoffnet; bas Be: folge erhalt eine brennende Bachsfackel. Dann beginnt Die Todtenfeier, gewöhnlich von vortrefflicher Dufit ber gleitet. Sat der Priefter fein Gebet beendigt, ift bas heilige Baffer über ben Tobten ausgegoffen, fo giebt man ihm ein paar Rannen ungeloschten Ralf mit auf ben Beg, schlieft ben Garg und ichiebt ihn in eine ber Dischen, welche in den Außenmauern der Rirchen und Rlofter angebracht find. Die Regierung ift erblich. Der Raifer und die Generalversammlung reprafentiren bie bra: filianifche Mation. Der letteren ift, unter Sanction bes Raifers, die gefetgebende Bewalt übertragen; auch bestimmt fie bie jahrlichen Staatsausgaben. Der Raifer hat bie Erecutivaemalt, beruft bie Beneralversammlung, erfiart Rrieg, fchlieft Frieden, hat aber bavon jedesmal bie Ses neralversammlung in Renntnig ju feten. Die romifde fatholische Rirche ift die herrschende des Reichs; alle übrigen werben gebuldet, boch durfen ihre gottesbienft lichen Gebaude nicht die außere Form von Rirchen haben. Die Saupt : und Residenzstadt ift Rio de Janeiro, Die Bunderftadt Brafiliens, Die burch ichone, nach der Schnur angelegte Sauptstraßen und viele große, prachtvolle Be: baube fich auszeichnet. Die Straffen find meift eine Biertelftunde lang und durchgehends mit Gewolben und Rauflaben geichmuckt. Unter ben Rauflaben find befonders bie Sclavenmagazine ju bemerten. Als Doctor Meven in Rio mar, besuchte er die Magazine der Sclavenbandler und fand in folden Laben mehrere hundert Diefer un: glucklichen Geschöpfe, die gang nacht waren, und nur um

bie Schamgegend ein fleines Stuckchen Beug hatten; bas Ropfhaar war bei den meiften abgeschoren, fo daß fie icheuflich ausfahen. Gie fagen entweder reibenweife auf fleinen Banten oder hatten fich auf die Erde nieder: gefauert. Ihr Buftand mar ichaubererregend. Die meiften, welche hier ausgeboten murden, maren Rinder, und beinahe alle waren (am baufigsten auf ben ebelften Theilen) mit glubenden Gifen gezeichnet. Sa, es follen Dabden gefunden merben, welchen man bas Gifen auf bie junge Bruft gebrudt hat! - Dicht nur burch die Unreinlichkeit und die uble Musdunftung, welche auf den Sclavenichiffen berricht, fondern hauptfachlich burch die ichlechte Rabrung. welche mahrend ber Ueberfahrt aus gefalzenem Rleifche, Oped und Bohnenmehl besteht, befommen biefe armen Beschöpfe ein hochst trauriges Aussehen. Ihre Saut ift voll Ausschlag, und mit fleinen, umfichareifenden Bes fdwuren bedeckt. Die ichwarze Karbe der Saut hat durch Sunger und Glend ihren Glang verloren. Benn man baju bie bummen, gaffenden Gesichter nimmt, fo fieht man diefe Ungluckefinder nicht gerne an. In Rio giebt es Leute, welche fich fonft durch Bildung und humanitat auszeichnen, beffenungeachtet aber die Reger nicht als jum Menschengeschlechte gehörend betrachten. Dach biefen erstaunenswerthen Grundfagen werden denn auch bie Oclaven behandelt, und, wie man fich in Rio fortmahrend ruhmt, außerordentlich milde. Man muß erft lange Beit bafelbft gelebt haben, bis bas Bemuth fid an den be: fanbigen Unblick bes Elendes und an die entehrende Unterbruckung gewohnt, um eine folche Oprache verfteben ju tonnen. Wenn Reger gefauft werben follen, unter: fucht man fie vorber, wie man bei une bas Bieh ju untersuchen pflegt. Damit die Meger den Raufern gegen: uber nicht trage und niedergeschlagen aussehen, giebt man ihnen vorher reigende Sachen ju effen, ober man wendet andere Mittel an, um fie gur Lebhaftiafeit gu awingen, welche ichneller wirten, a. B. Ohrfeigen, Rippen; fibne zc. Der Befiber eines folden Oclavenladens fommt

bem Fremden mit außerordentlicher Freundlichkeit entgegen, reicht ihm die Band und giebt ihm die Berficherung, daß er außerorbentlich aute Baare habe. Er lagt fogleich einige Ungluckliche aufstehen, und ba er ben Stock in ber Sand hat, muffen fie sogleich ihre Runfte machen. In Bra filien ift der Menschenhandel ungefahr bas, mas in Europa ber Pferbehandel ift. Schon lange vorher, ehe ber Tag anbricht, fieht man Taufende von Oclaven umbergeben, um Arbeit ju fuchen. Marktplage und Safen find bamit angefüllt und man fann faum einige Ochritte geben, ohne von ihnen angesprochen ju werben. Diefe armen Oclaven muffen felbft fur ihre Bekoftigung forgen und ihrem herrn taglich ein bestimmtes Geld nach Saufe bringen. Wenn sie nicht so viel nach Sause bringen, als fie abliefern follen, fo erhalten fie Ochlage; verdienen fie mehr, als fie abzuliefern haben, tonnen fie es einft: weilen fur fich behalten, um an andern Tagen, menn fie nicht fo viel eingenommen haben, als verlangt wird, von ihrem Ueberschuffe bas Dothige ju ber geringern Summe hinzuzulegen. Golde Sclaven muffen ihrem herrn manchmal in einem Tage eine Summe beimbringen. welche einem Thaler preugisch gleichkommt. Ginige Berren Schicken ihre Oclaven in die Steinbruche, andere, und beren Bahl ift betrachtlich, schicken fie ins Freie, um Infeften zu fangen, woher es fommt, bag man zu Rio die glanzenoften Infekten fo billig kaufen kann. Sat ein Oclave erft eine gemiffe Rertigkeit erlangt, fo fann er nabe in der Umgegend von Rio bei ichonem Wetter in einem Tage mehr als 5 bis 600 Rafer nach Saufe bringen. Diefer Sandel ift fehr einträglich, da bas Sundert mit etwas mehr als 4 Thalern preußisch bezahlt wird. Oclaven wie Farbige werden überall verachtet. Die geht ein Beifer einem Oclaven ober Karbigen aus bem Bege, auch dann nicht, wenn ber arme Sclave fo beladen ift, daß ihn die Last fast ju Boden bruckt. Go wie man bei und die hunde behandelt, schiebt der Beife den Fars bigen mit dem Stocke aus dem Bege. Ik das Ge: brange auf ben offentlichen Dlagen ober im Safen fo groß, daß die Oclaven unmöglich ausweichen können, fo fchlagen die Beigen auf fie los, um fich die Bestien, wie fie fich auszudrucken belieben, aus dem Bege ju fchaffen. Allgemein ruhmt man in Rio ben Frangofen mit Recht nach, daß fie ihre Oclaven am milbeften behandeln. Geit Die Oclaveneinfuhr verboten ift, ift biefe Baare im Preife gestiegen und badurch vielleicht einige Soffnung vorhanden, baß die liebevollen weißen Eigenthumer ihre schwarzen Bestien etwas ichonender behandeln muffen, bamit bie Arbeit, mas fpater boch einmal geschehen mirb, nicht sobald an fie fomme. Dach wenigen Sahrzehnten fonnte leicht ber Rall eintreten, daß die Oclaven von ihrer Ueber: macht Gebrauch machen durften, wenn die Beigen nicht flug genug find, burch Freilaffung biefem Uebelftanbe auvorzufommen. Much hier ift jedes von einer Oclavin geborne Rind Oclave, mabrend jedes Rind von einer freien Rrau (auch in bem Ralle, bag ber Bater Sclave ift) frei ift. Jede Sclavin, die von einem freien Manne geheirathet wird, ift frei. Die Bahl ber freien Reger und überhaupt ber freien Farbigen ift schon fehr groß, ba feiten eine reiche Perfon ftirbt, ohne mehren ihrer Oclaven ober aar allen die Freiheit ju fchenfen. Mus folchen Freigelaffenen befteht in Rio die furchtbarfte Befe bes Bolkes, die fich ju Allem gebrauchen lagt, und burch bie Rreilaffung fich jum Arbeiten ju gut fuhlt, fo bald in Noth gerath, und bann ju unerlaubten Mitteln ihre Buffucht nimmt. Diefe Freigelaffenen find es, burch welche ber rachsuchtige Portugiese, sowie der Brafilier feine finftern Dlane ausführen lagt; Diefe Freigelaffenen find es, welche Tumulte veranlaffen und ausführen, Die ichon ofter über Brafiliens politischen Buftand entichie: den haben.

## Bewohner Westindiens.

Die große Infelgruppe ber Antillen, im heißen Erd: ftriche liegend, ift mit berrlichen Erzeugniffen ber Ratur überaus gesegnet, hat ein feuchtes Klima, woburch bie Glut der Connenstrablen gemildert wird, aber die Luft in ben niedrigen Strichen ungefund und fur Die Europaer auf manchen Infeln lebensgefahrlich ift. Much unter bem brennenden himmel dauert die Reuchtigfeit fort. und befindet man fich in den niedrigen Ruftenftrichen gleichsam in einem Dampfbade, wodurch die Fibern leis ben und die Lebensthatigfeit unterbrochen, fo wie eine allgemeine Abspannung bewirft wird. Die Europäer ver lieren hier ihre lebhafte Besichtsfarbe, und der Rrantheits ftoff, der fich aus ben Moraften in der Rabe entwickelt, enthalt fur Menfchen aus falten Erbftrichen ben Reim jum gelben Fieber, bas überaus verheerend ift. Unter ben Gemachfen, welche Beftindien in Menae hervorbringt, nehmen Raffee und Bucker eine bedeutende Stelle ein, daber eine furze Beschreibung berfelben. Der Raffee: baum ift eine immergrune, 12 bis 15 Rug hohe Staude, mit einander gegenüberftebenden, ovalen, langenformigen und fpisigen Blattern. Die weißen Bluthen find denen bes Sasmine abnlich und riechen angenehm. Benn bie Rruchte bes Raffeebaumes fo weit gediehen find, daß die Bulle die Farbe einer Rirfche hat, find fie reif, und bann muß die Ernte beginnen. Jede Frucht enthalt zwei Bohnen, welche vermittelft einer Maschine von ihrer Bulle befreit merben. Mild machit bie Staube im alude lichen Arabien. Der grabische Raffee ift ber beste und wird nach bem Safenorte Motta, von welchem der meifte ausge: führt wird, Moffafaffee genannt. Gin Raffeebaum von mittler Große hat gewöhnlich 1 Pfund Raffee, ein großer, fraftiger Baum 3 bis 4 Pfund. Im Gangen werden auf Erden ungefahr 200 Millionen Pfund gewonnen, von denen 16 Millionen Pfund auf Arabien kommen.

Ein Buckerrohrfelb bietet jur Bluthezeit einen über: aus reizenden, schonen Unblick bar. Je nachbem die Beschaffenheit bes Bodens ift, erreichen die Pflanzen eine Sohe von 3 bis 8 und mehr Rug. 3ft die Pflange reif, fo erscheint bas Felb als ein großer goldener Teppich, ber von den Sonnenstrahlen burch breite Streifen vom fconften Purpurroth ichattirt wird. Der Gipfel bes Rohrs ift fchwarzlich grun, wenn er aber in Folge ber großen Sige trocenet, verwandelt fid die Rarbe in rothe gelb. Bon ber Sohe des Rohre hangen lange, fcmale, flache, fein gezähnte Blatter herab, Die fich zu trennen icheinen, um einen verfilberten, 2 bis 6 guß hohen Stiel ausbrechen zu laffen, auf beffen Bipfel eine meiße ge: ftreifte Blume fich wiegt. Wenn ein folches Feld, mas nicht felten der Rall ift, in Brand gerath, entfteht da burch eine fo schreckliche Feuersbrunft, als man fich nur benten fann. Reißend ichnell greift bie muthende, ger: forende Rlamme um fich, und bas Alles verschlingende Reuer ift bochft felten in feinem Laufe zu hemmen. Die arbeitenden Reger inmitten ber Flammen, die mit Un: geduld des Ausganges harrenden weißen Befiger, die allgemein herrichende Bewegung, Unordnung und Ber: wirrung, die rafche Berbreitung, bas Rniftern und Praf: feln des brennenden Rohres, uber welchem die Rauch wolfen emporfteigen, bilden einen Graufen erregenden, nicht zu beschreibenden Unblick.

Die Bewohner diefer ichonen Inseln find größten: theils Neger, als Sclaven, ober Weiße, verschiedenen

Bolfern Europas angehorend, als Serren.

## Die Meger Westindiens.

Diese unglicklichen Menschen, welche ihrem Bater; lande entrissen, jum Theil gewaltsam von ihren Familien getrennt, auf den Sclavenschiffen arger als das Bieh bes handelt werden, haben ein trauriges Loos. Moge es auch immerhin einige menschliche Pflanzer und Sclavenbesiter geben, so ist doch unbestreitbar, daß der größere Theil sein

Sclavenvieh nur erträglich behandelt, um es fich langer zu erhalten, und Gigennut bie Quelle bes beffern Loofes ift, welches biefen unglucklichen Ochwarzen zu Theil wird. Durch Thranen, Jammer und Blut ber ichwarzen Leute erwirbt ber Pflanger feine Reichthumer, burch Unmenfche lichkeit der Geelenverkaufer fein Bermogen. Saben fic auch machtige Regierungen vereinigt, ben Oclavenhandel zu unterbrucken, und ichon vielen folden Unglucklichen bie Kreiheit verschafft, so bauert ber Menschenhandel beffen: ungeachtet immer fort. Biele diefer Reger fterben icon in ben Ochiffsraumen, theils aus Mangel an guter Dab: rung und reiner Luft, theils am Beimmeh. In ben Rolonien vermindern fich die Degersclaven, weshalb jabr: lich neue Bufuhr nothig wird, um die Bahl vollftanbig zu erhalten. Die jahrliche neue Zufuhr beläuft fich auf viele Taufende. Ift es ben Regern zu verdenfen, menn fie gegen graufame, ftets jum Strafen, nie jum Bobl thun willige herren hartnactig werden, und jede Bele: genheit, welche fich barbietet, benugen, gegen bie un menschlichen Unterdrucker Rache ju uben? Siebt es auch unter den Negern, wie unter den übrigen Erdhemohnern. Menichen, welche für empfangene Boblthaten nicht bank bar find, fo ift es boch auch burch ju viele Beispiele er wiesen, daß es deren auch viele giebt, welche die größte Dankbarkeit an ben Tag legten, und willig bas eigene Leben für bas ihres herrn barboten und barbrachten. Die unmenschlichen Treiber Diefer armen Geschopfe ger boren nur zu haufig bem Muswurfe ber Menschheit an. Die Europaer, die herren, find meift ftolg und ubers muthia geworden auf und durch die Reichthumer, welche ihre Oclaven ihnen erwarben. Rommt man in Die wich: tigften großen Geeftabte Bestindiens, fo findet man, daß auf ben Strafen fich am Tage meiftens Reger oder Karbige bes wegen, und die wenigen Beißen, welche man erblickt, find Matrofen ober Raufdiener. Die halbnacten Reger, melde die Raufmannsguter in die Magazine schleppen, tragen weiße leinene Unterfleider, und find übrigens nacht.

# Wölkerkunde

ober

# ensweise, Sitten und Gebrauche

ber verschiedenen Bölfer.

# Bewohner Guropa's.

jer und warum Europa fo geheißen ift, geht ie Grenzen ber Geschichte hinaus, wenn wir nicht alten Sage der Griechen Glauben beimeffen wollen, ber es seinen Namen von der Europa, der vom er nach der Insel Rreta entführten Tochter bes 6 von Phonizien, erhalten haben foll. Benn Afien ie Biege bes menschlichen Geschlechts betrachtet n muß und wir deshalb mit der Beschreibung ber hen Bolfer den Anfang gemacht haben, so verdient a die Biege aller Rultur genannt ju werben, ins s nicht nur feit den alteften Beiten ber Gis ber tsten Bolfer mar, sondern auch der Mittelpunkt on welchem aus die Rultur über alle bekannten e der Erde fich verbreitet hat. Europa wird oft teisenden, welche andere Belttheile, namentlich die ben Gegenden von Aften und Amerika besucht ba inbillig, wie es scheint, gegen jene Lander guruck , weil es fich nicht mit der Kulle und Pracht der ation und der Grofe und herrlichkeit vieler Das beinungen jener Segenden meffen fann. Berden dortheile und Nachtheile gehörig erwogen, so mochte ) boch wohl finden, daß Europa in jedem Sinne beiblichfte Aufenthalt fur ben Menschen fei. Eu: hat im Vergleich mit andern Theilen ber Belt

nur unbedeutende Gebirge, Fluffe u. f. w., feine Bal: ber halten feinen Bergleich aus mit ben Urmalbern Ame: rifa's, feine machtigiten Thiere find ichwach und unbe: beutend gegen die Riesen der Thierwelt in Afrika und Aften, bafur aber tritt auch die gange Natur dem Den: ichen in Europa freundlicher und milber entgegen. Der strengste nordische Winter in Europa ift weber fo lang noch fo furchtbar, als die Sibiriens und Nordamerifas. Bir fennen nicht die Buth der Orfane Bestindiens, nicht die furchtbaren Ertreme der Siee und Ralte, wie Mfien und Amerika fie barbieten; ber himmel ftrahlt bei uns nicht in tropischer Pracht, aber wir fennen auch nicht jene furchtbaren, verheerenden Rrantheiten, welche die Einwohner jener glucklich gepriesenen gander so oft Bir fennen nicht jene, allem Leben feind: feliaen, unendlichen Buften Afrikas und Afiens, jene unenbliche Menge, theils gefährlicher, theils wenigftens bochft laftiger, reißender ober giftiger Thiere und Infec: ten. Unbesorat überläßt ber Europäer fich bem Schlummer in Feld, Bald und Biefen, ohne den giftigen Sauch einer verpefteten Luft, ober bie Gewalt und bas Gift machtiger ober gefährlicher Thiere und Bewurme zu fürchten. Das meift überall milbe Rlima, bie burchaus gefunde Luft geben bem Europäer jene forperliche Ochon: heit und Starke, wodurch er sich im Allgemeinen vor allen Bolfern ber Erbe auszeichnet, und begrunden wer nigstens zum Theil feine entschiedene Geiftesüberlegenbeit.

Europa ist so dicht bevölkert, daß von seinen 285 Millionen Bewohnern fast über 1000 auf eine Quadrati meile kommen. Doch ist diese Bewohnerzahl sehr uns gleich über die verschiedenen Länder vertheilt; denn im nördlichsten Europa sind meilenbreite und meilenlange Strecken anzutreffen, die von Menschen weder bewohnt, noch besucht werden, während man im mittleren und südlichen Europa viele Striche findet, wo jeder Außbreit von Menschen benutzt ist. Die europäische Bolksmasse theilt man nach Sprache und Sitten in 14 Leuptwa

tionen, doch lassen sich diese auf die drei großen haupt: massen der lateinischen, germanischen und flavischen Boliter zurückführen. Kinsichtlich der Religion unterscheiden sich in Europa: Christen, Juden, Muhamedaner und Heisden, wenn wir die im nördlichen Winkel von Europa, am Eismeer versteckt liegenden Samojeden heidnisch nenen wollen, weil sie neben dem höchsten Wesen auch noch dem Urheber des Bosen göttliche Berehrung erzeizgen und Zauberer unterhalten. Die christliche Religion, deren vornehmster Sitz und Mittelpunkt Europa ist, zerzfällt in drei Hauptsecten: die römischtatholische, die prostestantische und die griechische, neben welcher noch einige kieinere bestehen, als die Socinianer, Mennoniten, Mes

thodiften, Quafer und Berenhuter.

Die Beichaftigungen ber Europaer find hochft man: niafaltia. Rur bie Bewohner bes nordlichen und offlie den Europa find Sirten: und Jagovolfer, bie übrigen find feghafte Bolfer. In mehren Landern fteht bie Ruls tur auf einer fehr hohen Stufe. Ackerbau und Bieh: zucht werden mit vielem Kleiße betrieben. Der Sandel ift fast in allen gandern gleich lebhaft, und Biffenschaf: ten und Runfte find in Europa bis zu einer in andern Belttheilen nicht erreichten Stufe der Bollfommenheit gelangt. Es giebt fast fein selbstftanbiges europaisches Bolt, welches nicht den Biffenschaften und Runften bul: biate; boch am weitesten haben es darin die Bolfer ger: manischer und romischer Abstammung gebracht. Daber die große Menge von Schulen und Instituten fur die gemeinnütigften Renntniffe, wie fur bie erhabenften Bif: fenschaften. Bei der Beschreibung der einzelnen Bolfer wird, wie auch in ben übrigen Welttheilen meiftens ge: schehen, die politische Eintheilung jum Grunde gelegt, und machen wir mit ben Bewohnern von Opanien ben Anfana.

# Bewohner von Spanien.

Die Spanier find von mittler Grofe. Sohe Be: stalten giebt es felten unter ihnen; boch find fie im Ban: zen fehr regelmäßig gebaut. Man schildert die Spanier gewohnlich als mager, fleischarm und ausgetrochnet, von gelber und dunkelbrauner Sautfarbe. Ihre Magerkeit ift aber nicht auffallend, sondern fteht ihnen in der Regel fehr gut. Die Spanier find felten frank und erreichen ofters ein fehr hohes Alter. Es ift auffallend, daß es in Spanien fo viele Blinde giebt. Der Mervenbau des Spaniers ift fo fein und reigbar, bag er burch bie leifefte angenehme ober unangenehme Beruhrung in plogliche Bewegung gefest wird. Das ichone, fruchtbare Rlima, fo wie die Gold: und Silbergruben Amerifa's, haben ben Spanier trage und ftolz gemacht. Er glaubt fich über alle andern Bolker erhaben, weshalb er gegen Frembe gleichgultig und vornehm ift. Obgleich im Gan: zen talentvoll, ift er boch durch die Schuld ber Regie: rung in der Bildung des Geiftes merflich guruckgeblieben. Der Spanier ift romantisch, voll Liebe, Gefang und Re: ligiofitat; tapfer, fuhn und unternehmend. Beleibigtes Gelbstaefühl treibt ihn jum rafenden Born und zur furch terlichen Rache. Wenn er auch ber Thatigfeit im Gangen fehr abgeneigt ift, fo liebt er boch ben Tang (feinen Kandango) leidenschaftlich. Die Spanier find, mit Aus: nahme ber Andaluffer, maßig und nuchtern. Erunten: heit ift allgemein verächtlich, und man fennt fein argeres Schimpfwort, als Borracho (Trunkenbold). Wer einmal betrunken gewesen ift, darf nicht vor Gericht erscheinen und Zeugniß ablegen. Rein Spanier vergiebt fich etwas von feiner Burde, und felbit Bettler reben einander mit Euer Snaben an. Den geringften Burger muß man, will man etwas von ihm haben, mit Caballero ober Rit: ter anreden. Der Meuchelmord, welcher aus verwirrtem Ehrgefühl entsteht, ift in Spanien nicht selten. Die niedriaste Bolksklasse lebt baselbst in einem bedauerns

wurdigen Zustande, in Schmut und Ungeziefer. Die Bohnungen dieser Leute find von Thonerde aufgeführt. welche man fur Sundelocher anfieht. In biefen Lochern trifft man mehre Familien jufammenwohnend an, mit bem faralichften und ichlechteften Sausgerath verfeben, Statt der Betten haben fie Matragen mit Strof aus: geftopft. Meffer und Sabeln tennen biefe Leute nicht: ibre Bahne und Ringer vertreten die Stelle berfelben. Die Nahrung ber Armen in Spanien besteht in Delfup; pen mit Zwiebeln, Erbfen und Kartoffeln. Alles Be: mufe wird mit Del, und in Ermangelung beffen, bloß mit rothem (fpanischem) Pfeffer angerichtet. Rleisch ba: ben fie außerft felten. Gelbft bie Mittelflaffe lebt febr einfach; doch wird Morgens und Abends, wenn irgend moalich, Chocolade getrunken. Das hauptgericht, wel ches zuweilen felbst auf den Tafeln der Großen erscheint, ift ber Duchero, bestehend aus allerlei Gemufen, nament: lich Zwiebeln, Knoblauch, Rohl, Erbfen zc., welche mit Speck ober Rinbfleisch jusammengefocht und mit rothem Pfeffer gewurzt werden. In Fasttagen ift man Gier: tuchen mit Del jubereitet, 3wiebelfuchen mit Del und Stockfisch, oder Gier. Ber außer dem Duchero noch Braten ift, treibt icon Lurus. Die Olla potriba, bie: fes bekannte spanische Nationalgericht, ift der Puchero mit allerlei Arten Fleisch zubereitet. Wein trinkt man im Gangen nur wenig. Tabackrauchen trifft man felbit bei ben Spanischen Rrauen fehr haufig.

Die Spanierin ist zwar nicht an Bildung und sees lenvollen Zügen des Gesichts, nicht an Fülle des Busens schön, aber an Buchs und an Zierlichkeit der Hände, Arme und Füße. Ihre schönen, dunklen Augen zeichnen sich nicht selten durch Glut und Feuer aus. Sie lieben Puß, Gesang und Tanz, aber hassen die Arbeit; sie sind verliebt und zärtlich, und martern den Liebhaber durch tausend Grillen. Sie werden schon mit dem elsten oder zwölften Jahre mannbar, und im dreizehnten oder vier; zehnten nicht selten verheirathet. Diese Blutbe ist oder

nicht von langer Dauer, benn balb nach ber Berheirathung schwinden die Reize schnell, und eine Spanierin von 30 Jahren sieht aus, als ob sie 50 Jahre alt ware; eine 40jahrige wird man versucht, für 80jahrig zu halten.

Die Spanier bekennen fich zur romischefatholischen Religion. Gie fummern fich weniger um das Junere bes Glaubens, als um die außeren Kormen und ben Rul: tus. Go wie in anderen Dingen, so halten sie sich auch in der Religion fur beffer als andere Ratholiken. Ein ieder Ratholit, ber nicht ben Spaniern angehort, wird baselbst für einen halben Reger gehalten. Protestant ift ein Schimpfwort, und bas Bort "Jude" wird gegen einen spanischen Ratholifen selten ungeghndet ausgespro: chen. Die Bahl ber aufgeflarten Manner in ber Reli: gion ift bafelbft fehr flein. In fruberen Beiten war es in Spanien Sitte, fich in ber Charmoche, und mande mal auch au anderer Zeit, offentlich au geißeln. In den Rirchen murben ju biefem Behufe eigne Rieider aufber mahrt, wodurch das Gesicht verhullt ward, und nur für bie Augen eine Deffnung gelaffen mar, damit fich ein Seber offentlich burchbauen konnte, ohne erkannt zu mer ben. Es waren fogar Regeln vorhanden, nach benen man fich mit Unftand geißeln konnte. Diefer Brauch ist jedoch schon lange abgeschafft, und nur felten tritt noch bie und ba ein folder Kall ein. Der prunt vollen Ceremonien ber spanischen Rirche ungeachtet, zeich: net fich doch der gewohnliche Gottesdienst an Sonns und Berftagen burch große Ginfachheit aus.

Die meisten Kirchen bieses Landes haben wenig Licht, und die wenigen Fenster werden, um den heiligen Schauer zu vermehren, noch durch Borhange verdunkelt. In Spaniens Kirchen sind keine Stuhle; für franke und schwächliche Personen sind Banke an den Seiten der Kirche. Die anderen Personen knien größtentheils auf Strohmatten, manche Manner legen auch ihre Mantel unter, und Frauenzimmer kauern zuweilen mit untergeischlagenen Kußen nieder.

Sanz eigenthumliche Bergnügungen der Bewohner ber pyrenaischen halbinsel sind die Stiergefechte, und verdienen daher eine nahere Beschreibung. Die Stiere, die bei diesen Festen geopfert werden, kommen meistens aus den Gebirgen Spaniens, wo sie in einem halb will ben Zustande leben. Der Schauplat des Festes ist ein mit Barrièren umgebener Cirkus, mit amphitheatralisch erhöheten Banken und Logen. Die Plate werden vermiethet, wie im Theater, theuer und wohlfeiler, je nach; dem sie sich im Schatten oder in der Sonne befinden.

Bor bem Gefechte treten in gehöriger Ordnung einige Mlauazile (Bafcher), ein Motarius und eine Polizeiperson auf ben Rampfplas, von welchen eine fonigliche Berord: nung verlefen wird, worin einem Jeden, der nicht gum Befecht gehort, bei harter Strafe verboten wird, in bie Schranten ju treten und mit bem Stiere ju fampfen. Darauf erscheinen bie jum Gefecht bestimmten Derfonen. im bunten Restschmucke, namlich ber Matabor (ber Burs ger), der Sauptfechter, melcher bem Stiere ben Cobes: stoß zu versegen hat, die Picadores, welche ihn zu Pferde mit Langen angreifen, in altspanischer Rittertracht, und bie Bandrilleros (Kahnchentrager), welche ihn zu Fuße necken und ju diefem Ende Stabe tragen, die mit pa: piernen Rahnchen und einer Svike mit Biderhafen ver: feben find, welche fie mit Geschicklichkeit bem Stiere in bie Saut werfen; oft find auch Schwarmer an ihnen angebracht, welche, wenn ber Stab in ber Saut bes Thieres fteckt, losplaten und fo bie Buth beffelben auf bas hochfte reizen. Den Beschluß bes Juges machen in ber Regel einige ichon geschmuckte Maulesel, welche bazu bestimmt find, die getobteten Stiere und Pferde megau: fchleppen. Rachdem nun die Rampfer viele Berbeugungen gegen den Corregidor und gegen bas Publifum gemacht haben, lagt jener dem erften Alquazil die Ochluffel jum Behaltniffe ber Stiere zuwerfen, und zugleich erschallt Die Mufik. Bei Eroffnung ber Thure find bie Dicabo: res schon auf ihrem Posten in der Rabe berselben, und fampfen zuerft mit bem eingelaffenen Stiere, inbem fie ihm wechselsweise bie Langen vorhalten. Dabei fommt es haufig vor, bag Pferde verwundet oder getobtet mer: ben und bem Dicabor nichts übrig bleibt, als fich burch einen behenden Sprung vor der Buth des Thieres ju Ift bas Thier von biefen guruckgetrieben, fo er schallt die Trompete, und die Bandrilleros nehmen die Stelle ber abtretenden Dicadores ein. 3hr Angriff ift gefährlicher. Dit ben oben erwähnten Staben nämlich ftellen fie fich bem Stiere entgegen. In bem Mugen: blicke, ba diefer ben Ropf niederbeugt, um fie zu durch: bohren, ftogen fie ihm die Widerhafen in ben Nacken, indem Einer nach bem Undern hervorspringt, bis der Ropf des Thieres gang mit folden Staben angefüllt ift. Dann tritt endlich ber Matador hervor, beffen Auftritt von Larmblafen begleitet wird. Diefer tritt mit einem langen Odwerte in ber einen Sand und mit einem feis benen Mantel in ber andern bem Stiere entgegen, und ftogt ihm jenes zwischen ben Sornern hinein. Sturgt bann ber Stier fogleich ju Boden, und muhlt mit Bor nern und Fugen, fahrt ihm der blutige Schaum jum Munde heraus, so jubeln und gebehrden fich die Buschauer, als ob fie ben Berftand verloren hatten. Die Krauen simmer find mit ganger Geele bei bem Refte, und ibre vielen Stimmen bort man vor Allen beraus. In fri herer Zeit foll bei jedem Stiergefechte in einer befondern Loge ein Beichtvater mit geweihtem Del fich aufgehalten haben, um einem tobtlich Bermundeten gleich die lette Delung zu geben. Go geben Graufamfeit und Bigotte: rie Sand in Sand. Un biefen Beluftigungen nimmt ein Jeder Theil. Rann der Arbeiter durch feinen Rleif nicht so viel Geld aufbringen, um Theil nehmen zu fon: nen, fo greift er ju anderen Mitteln, bin muß er. Er verkauft bazu, mas er sonft nothwendig gebrauchen muß: fein Bemb, bas er tragt, fein Bett, worauf er fchlaft.

Nach dieser allgemeinen Borbemerkung wollen wir nun die Bewohner ber Hauptprovinzen einzeln nehmen

### Pie Pasken.

Die Basten, ein in Spanien an den Pyrenden wohnendes Bolt, sind wahrscheinlich Nachkommen ber alten Iberier. Gie wohnen nicht in geschloffenen Be: fellichaften, fondern gerftreut, am Abhange der Bebirge, in einzeln ftebenden Saufern, baber ber Bolfeverfehr un: ter ihnen nicht lebhaft ift. Gie zeichnen fich aus burch Tapferfeit, Freiheiteliebe und Unerschrockenheit, weshalb es ber Spanischen Regierung auch immer fehr schwer ge: worben ift, fie ju jugeln. Gie find unempfindlich gegen Rroft und Sige und ertragen jede Bidermartigfeit mit unerschrockenem Muthe. Im Effen und Erinten find fie maßig, in Rleidung einfach, an Geftalt fraftvoll und mann: lich, im Betragen außern fie Stolz und Sag. Ihre Baf: fen. welche fie immer bei fich tragen, beftehen in einem breiten Meffer, einem Burfpfeile und einem Spieße. Stirbt eine geliebte Perfon, fo ift des Sammers fein Ende. Das Gefchrei ift alebann fo arg, fo horbar, baß cs in weiter Entfernung vernommen wird. Die Bittme begleitet ben Garg ihres Mannes heulend und mehfla: gend, welchem Beispiele die in ihrer Gegend wohnenden Beiber folgen. Cammtliche Beiber hinter bem Garge reden bald mit dem Berftorbenen, bald mit fich felbft. Stirbt eine Verson von hohem Range, so wird beren gange Bohnung ichwarz ausgeschlagen und ber Garg auf einen erhöhten Plat gestellt. In jedem Bintel des Saai les, worin der Garg fteht, fist ein Rlageweib und lobt ben Geftorbenen auf bestmöglichste Beife, und amar fo lange, bis die Beerdigung Statt gefunden.

#### Die Katalonier.

Dieses Bolf wohnt am öftlichen Theile der Pyrenaen. Es sind tapfere, fraftige Menschen, von großem, starkem Körperbau, von finsterem Ansehen, mit feurigen, spreschenden Augen. Sie haben viel Unternehmungsgeist und große Geistesgegenwart. Obgleich ber Fremde sich leicht unheimlich fühlt durch das Zurückschreckende im Aeußern der Katalonier, so hat er doch keine Ursache, sich vor ihnen zu fürchten, denn ste sind ehrlich, bieder und brav. Dem Freunde sind sie wahrer Freund und lassen ihr Leben für ihn. Sie geben sich nicht, wie die andern Spanier, der Trägheit hin, sondern sind fleißig und arbeitsam. Nichts geht ihnen über ihre Freiheit. Sie stellen der Regierung Soldaten, aber ausheben darf sie dieselben nicht, sondern sie werden durch Werbungen hergestellt.

#### Die Valencianer.

Die Valencianer find heiter, lebensluftig und froh: lich. Die schone Begend, worin fie mohnen, nahrt fie auf eine leichte Beife, weshalb Nahrungsforgen fie nicht brucken. Sie find fo unbeforgt um die Butunft, daß fie nicht einmal für ben anbern Tag forgen. Singend und tanzend eilt ber Balencianer durche Leben. Er ift immer vergnugt, er mag ju Sause ober in der Rirche, allein, ober in Gesellschaft fein. In Aberglauben find bie Bewohner Balencia's reich. Bon ihren Seiligen, beren fie eine Unzahl haben, erwarten fie Alles. Die Bildniffe berfelben tragen fie immer bei fich. Geht es bem Ba lencianer gut, fo hat fein Beiligenbild Rube; geht es ihm aber schlecht, fo tritt er baffelbe unter gluchen und Bermunschungen mit Rugen. Die Frauen in diefer Proving find fcon, fanft und liebenswurdig. Gie find gut gewachsen, haben ein feuriges Auge und etwas Bezant berndes in ihrem gangen Befen. Sauslichkeit, ein Glad ber Danner, ift ihnen aber nicht eigen. Gie find in steter Bewegung, bald eilen sie in die Kirche, bald auf Die Strafe, bald auf fonftige offentliche Berfammlungs; plate, um fich feben zu laffen. Die Bochzeiten find in Diefer Proving von besonderen Ceremonien begleitet. Benn Jungling und Jungfrau sich mit einander einig gewor den find, sich zu beirathen, und die Einwilligung der Ele

tern bagu erlangt haben, fo geht ber Sochzeit folgenbe tomifche Scene voran. Ein Bochzeitbitter, Travador ges nannt, reitet mit bem Brautigam und beffen Rameraben por bas mit vielen Blumen geschmuckte Saus ber Braut. Diefer Bug wird von vielen Musicis begleitet, wodurch er ein fehr felerliches Unfeben gewinnt. Dort angefom: men, reitet der Travador mit dem Brautigam unter bas Renfter ber Braut und halt eine lange Rebe an bie: felbe. Er ichildert barin ihre Tugenden, ihre Reize und Schonheiten in den bilberreichsten Bergleichungen und mit ben schonften Karben. Sift er damit fertig, flopft ber Brautigam an die Thur ber Geliebten und ruft den Da men berfelben fo lange, bis fie bas Fenfter offnet und fich nach feinen Bunfchen erfundigt. Dit berebter Bunge schildert er ihr nun feine granzenlofe Liebe und die Un: moglichfeit, ohne fie ju leben. Die Beliebte aber ftellt nd gleichaultig bagegen und fucht ihn mit falten Worten abzufertigen. Gie erflart ibm, bag fie jum Seirathen noch viel ju jung und es nicht nett von ihm fei, bie junge Knospe fo fruh ju brechen und von der Mutter au entfernen. Er aber bittet und fleht, ihn nicht von fich zu ftogen, sondern ihn liebend in ihre Urme zu schlie: Ben. Daburd weich und zur Gegenliebe geneigt gemacht, reift fie den Krang aus ihren Saaren und wirft dem Brau: tiaam benfelben mit bem Berfprechen bin: Die Deinige auf immer! Ift dies geschehen, werden alle Fenster bes Baufes erleuchtet, die Thuren geoffnet und bie Eltern fom: men mit ber Braut und holen ben Brautigam ins Saus. Die Dufik ertont abermals in voller Rraft, die Nach: barn jubeln und Kreudenichuffe ertonen von allen Geiten. Die hochzeiten find auf der ganzen Salbinfel, sowohl in Spanien als Portugal, febr fostspielig, indem es ftrenge Sitte ift, fich gegenseitig viele und reiche Befchenke ju machen, welche vor ber hochzeit offentlich jur Ochau ge: ftellt und jedem Neugierigen von ben Bermandten gerne gezeigt werben.

#### Die Andalusier.

Andalusten ist ein sehr fruchtbares Land, dessen Einwohner zart und ebenmäßig gebaut sind. Scharssinn ist ihnen im hohen Grade eigen. In ihrem Wesen sind sie jähzornig, verwegen und lebhaft. Rache üben sie gerne; zur Wollust und Küllerei sind sie stark geneigt. Segen Fremde betragen sie sich höslich und bescheiden, wenn sie etwas von ihnen haben wollen; wollen diese aber ihre Hulfe in Anspruch nehmen, so sind sie troßig, auffahrend und unverschämt. Wegen ihres unerschöpflichen Wises und ihrer Sprachgewandtheit sind sie gute Sesellschafter. Sie lieben den Mussiggang, ihre alten Gebräuche und eine gute Tasel. Können sie letzter aber nicht durch wenig Mühe haben, so sind sie auch mit geringer Kostzusteieden.

In dieser Proving verdient bemerkt zu werden die Tabacksfabrik in Sevilla. Diese Fabrik wurde im Jahre 1770 mit einem Roftenaufwande von 37 Millionen Realen aufaeführt. Gie aleicht einer Festung, ift mit Mauern und Graben umgeben, und hat zwei Bugbrucken, wodurch man in das Innere gelangt. Es ift die größte Tabacts: fabrik in Europa und die einzige in Spanien. Gie ver breitet einen fo ftarten Beruch um fich, daß man benfel ben in einer Entfernung von einer halben Stunde ver: spurt. Ueber 200 Muhlen werden hier in Bewegung gefest jur Berfertigung von verschiedenen Gorten von Ta: back. Alle Arten von Rauch: und Schnupftaback fabricirt man fur Rechnung der Regierung. Der hier verfertigte Schnupftaback ift unter bem Namen Spaniol berühmt. Mur allein jum Karben des Tabacks braucht man zwei Schiffsladungen rothlicher fetter Erbe, welche man in einem fleinen Dorfe in der Segend von Rarthagena findet.

#### Die Murcianer.

Wenn man die Spanier überhaupt trage und der Arbeit abgeneigt nennt, so trifft dieser Sabel die Muni

iner boch am icharfften. Ihr Bett, ihre Cigarre und r Tifch find ihnen bas Befte, mas bas Leben ihnen Sie verschlafen selbst bes Tages mehre Stunden, id effen funfmal. Des Morgens genießt man zuerft bocolade, darauf Pfefferoni, bann ift man ju Mittag, nn wieder Chocolade, und jum Schluß folgt bas Abend: ot. In der Zwischenzeit Schlaft der vornehme Murcia: er, ober auch raucht er seine Cigarre, und zwar mit Icher Gemuthlichkeit, daß er fich mahrend ber Zeit um chts befummert, mas um ihn her vorgeht. Spat geht r Murcianer an die Arbeit und fruh hort er wieder if, und befleißigt fich dabei ber bestmöglichsten Lang: mfeit. Wird er mahrend der Arbeit um etwas befraat. ift er gleich zur Antwort bereit, bort aber fo lange it der Arbeit auf, und gundet erft gemuthlich feine Ciirre an, bevor er feine Thatiafeit wieder beginnt. Die rauenzimmer zeichnen fich hierin nicht vortheilhafter aus. s ift eine große Geltenheit, eine Rahnadel in ihren anden zu feben. Gelbft bie Dienstmadchen find ber rbeit fo fehr abgeneigt, daß fie nur gur Binterszeit bie: en, und beim Berannahen der iconen Sahreszeit ihren bienft verlaffen, indem fie fur eine Rleinigkeit ihren nterhalt, der in Fruchten, Melonen ic. besteht, haben innen. Go febr die Opanier ihren Kandango auch lie: m. fo tangt ber Murcianer boch nicht gerne, indem ies ihm Unftrengung toftet. Gie haben ein gelbes, leifarbiges Unfeben, find von finfterem, jahzornigem, aurigem Befen und leiden haufig an Leberfrantheiten. 18 Radikalkur fur alle ihre Rrankheiten gebrauchen fie ben iberlaß. Dabei ift aber zu bemerken, daß fie fich nicht, vie wir, am Arme, sondern an der Sand gur Aber laffen.

### Die Seoneser.

Diese Leute geben sich nicht gerne den Fremden hin, indern sind verschlossen und haben in ihrem ganzen Bein etwas Feierliches und Ernstes. Die Maragadas, welche auch zu den Leonesern gehören und einen kahlen, meist doen Landstrich bewohnen, sind ernsthaft und ver schwiegen, mager und ausgetrocknet und lachen und sins gen nicht. Sie sind ein sehr merkwürdiges Wolk. Um abänderlich hängen sie gewissen Sincidtungen an, denen ein Jeder sich fügen muß. Ist ein Mädchen der Matragadas verlobt, so darf sie vor der Hochzeit mit keinem Andern, als ihrem Bräutigam, reden. Zeigt sie sich während dieser Zeit auf öffentlicher Straße, so wird sie von vielen Neckenden verfolgt, welche sie zum Reden zu der wegen suchen. Selingt dies ihnen, so ist des Indelns kein Ende. Die Braut muß alsdann eine bestimmte Menge Wein als Sturteute verschiedene Gegenden Spaniens, und die Weiber verrichten die Feldarbeit.

# Bewohner von Portugal.

Die Portugiesen, welche mehr flein als groß find, haben die dunkelfte Gefichtsfarbe von den Bewohnern Europa's. Die Augen find schwarz wie die Haare, ba bei feurig und geiftreich. Die Danner haben einen ftat fen Bart, und die meiften Damen fchmucken fich auch burch ein feines Ochnurrbartchen, welches ihnen nicht ubel stehen foll. Obgleich der Portugiese nicht groß ift, fo ift er doch mohlgebildet und fraftig. In feinem Um ternehmen ift er ernft, ausbauernd und feuria, im Un glucke fuhn, im Glucke ftolz. Er ift, wie ber Opanier, fehr reigbar, mit allen Talenten ausgeruftet, aber in get stiger Bildung fehr zuruck. Portugal sowohl als Oper nien fehlts an tuchtigen Bolkslehrern; Unterrichts, und Bilbungsanstalten find lange nicht hinlanglich vorhanden. Die Beiftlichkeit auf ber gangen pyrenaifchen Salbinfel ubt über das Bolf einen großen Ginfluß aus, und fucht dasselbe in Unwissenheit zu erhalten.

Das weibliche Gefchlecht in Portugal balt man im Allgemeinen fur icon; boch gilt bies nur von ben Benichtszugen. Der Buche ift nicht vortheilhaft; bie Rufe, wenn auch flein, find nicht gut geformt, und ber Bang ift lange nicht fo reizend und schon, als ber ber Spanierin. Wenn auch die Damen Portuaals in den jungern Sahren liebenswurdig und schon ju nennen fein mochten, fo find fie in ihren alten Tagen fo viel haflicher. Es wird bafelbft für hubsch gehalten, recht bick zu fein. Um bies nun zu merben. nimmt man taglich Buckerstoffe aller Art in großer Menge au fich. Gieht man benn eine folche Bohlgenahrte in ben Straffen einer Stadt mit ihrem langen, dunnen, magern Sals umherwackeln, fo verurfacht dies bem Deut: ichen ein unwillführliches Lächeln, wenn er denkt, daß eine folche Alte als schon bewundert werden will. Die por: tuaiefische Dame wird fehr sorafaltig von ihrem Gemahl bewacht. Eritt ein Frember ins Zimmer, fo begeben die anwesenden Damen fich Schuchtern und Schnell hinaus. So forgfaltig die Damen auch wegen ber muthenden Eis fersucht der Manner bewacht werden, fo find verliebte Abenteuer und wollustige Ausschweifungen doch nicht felten. Daß diese Berbrechen nur mit bem Blute bes Beleidigers geracht werden tonnen, erscheint uns bei dem Charafter und Temperament des Portugiesen nicht auf: fallend. Obgleich die Portugiesen die Spanier haffen. fo haben fie boch Bieles mit ihnen gemein, namentlich bie Tranbeit. Die Portugiefin in den Stadten fist den gangen Tag am Kenfter und fieht auf die Strafe, ohne fich zu beschäftigen. Much die niedere Rlaffe von Bei: bern findet man nach morgenlandischer Sitte auf Matten mit untergeschlagenen Beinen in großer Behaglichfeit faullenzen. Recht Belegenheit, der Eragheit ju frohnen, geben auch die 139 Kesttage, die in Portugal jahrlich aefeiert werben.

Die Bohnungen der Portugiesen sind meistens von schlechter Beschaffenheit. In den Stadten trifft man

freilich Haufer von mehren Stockwerken, aber alle leicht gebaut, und nicht selten hölzerne Gitter statt der Glack fenster. Man hat weder Kamin noch Kohlenbecken, kann also die Zimmer im Winter nicht erwärmen. Nur da, wo Britten und andere Ausländer wohnen, sindet man Kamine und Oefen.

In diesem Lande ist, wie in Spanien, die romische katholische Rirche vorherrschend, doch werden auch Protestanten geduldet und haben freie Religionaubung.

Um Tage, wenn Giner die lette Delung empfangt. find in dem Sause die Thuren nach der Strafe geoffnet, und Jeber hat freien Butritt jum Sterbenden. Ift Giner gestorben, so muffen die Kamilienglieder die Beileidbezeit gungen annehmen, und Jeden zulaffen, ber, schwarz ge fleibet, fein Beileid bezeigen will. Der gemeine Mann lakt feinen Todten ohne alle Umftande begraben. Er mag aber noch fo arm fein, fo muß das Begrabnik bezahlt werden; denn die Beiftlichen in Portugal thun nichts umsonft. hat der Arme fein Geld, so wird fein Tobter nicht begraben. Alle Borftellungen find vergebens. Bittenden werden an die Almosen guter Menschen ver wiefen; fie muffen die Bebuhren jufammenbetteln; und bis die Summe vollständig ift, muß der Leichnam auf bem Strohfacte liegen bleiben, follte er auch barauf ver Der troftlose Arme tragt oftere ben Leichnam feines Oohnes, feines Beibes vor die Rirchthur, und übergiebt ihn dem Erbarmen des Pfarrers, ber ihn un berührt liegen laft, aber ein Becten daneben fest, um bas Almosen der Borübergehenden darin zu sammeln. Taglich wird gezählt, wie viel eingekommen ift, und erft bann, wenn nichts mehr an der vollen Summe fehlt, wird die schon halb in Faulnig übergegangene Leiche beerdigt.

Die Bewohner Portugals sind sehr mäßig, und essen größtentheils Fleisch und Fische. Die niedere Klasse ist gewöhnlich Brot mit Sardellen, und selbst die Bett ler reiben ihren Kindern das Brot mit Sardellen ein. Statt unsers Roggenbrotes essen die Portugiesen un

schmadbaftes Baigenbrot. Die Butter, welche in Vor: maal verbraucht wird, fommt großtentheils aus England. Je rangiger und bliger fie im Commer ift, besto lieber hat man fie. In der Umgegend von Lissabon macht man auf dem Lande niemals Butter, fondern verkauft bie frische Milch an die Stadtbewohner. Man treibt die Rube in die Stadt, und melft fie in Gegenwart der Raufenben. Die Speifen werben groftentheils mit Del bereitet; in den hohern Rlaffen mit feinem, reinem, und in ben niebern mit ftarfem, rangigem, bas orbentlich priffelt. Die Portugiefen trinfen felten Bein; Baffer ift ihr liebstes Betrant, und Befrornes ihre angenehmfte Erquickung bei großer Sige. Auch hier wird, wie in Spanien, Alles ftarf mit Knoblauch gewurzt. Des Abends halten die Portugiesen ihre Sauptmablzeit. Mirgends mird ber Ochnupftaback ftarfer gebraucht, als in Portuaal, und die Portugiesen entbehren lieber des Effens, als bes Schnunftabacts. Statt baß man in Deutschland Erink oder Biergeld giebt, giebt man in Portugal Geld 211 Schnupftaback. Go wie in Spanien, verheirathen fich auch in Portugal die Manner und Frauenzimmer fehr jung. Es ift dabei nicht felten, daß beide Theile nch por der Berheirathung gar nicht kennen gelernt, in: bem bie Berbindungen von den Eltern geschloffen mer: ben. Dag aus diefer Sitte viele ungluckliche Chen ent: fteben, ift nicht zu bezweifeln, fo wie auch gewiß sein foll, daß man in Portugal nicht viele eheliche Treue fin: bet. Die Sochzeiten werben in diesem Lande gewohnlich auf eine so pomphafte Beise gefeiert, daß die jungen Cheleute baburch nicht felten in Armuth gerathen, und fich in den erften Jahren fummerlich durchhelfen muffen.

Die Processionen in Lissabon sind mehr Bolksfeste. Es vereinigen sich zu einer solchen Procession die Men: schen aller Orden und Klassen. Die Straßen sind mit Blumen bestreut, die Balkons mit kostbaren Teppichen und seidenen Tapeten verziert und mit Personen beider Geschlechter überfüllt. Die Musikanten der verschiedenen

Regimenter eröffnen mit munterer Mufit ben Bug. Der auf folgen die verschiedenen Bruberschaften mit großen brennenden Bachelichtern in der Sand, und angethan mit seidenen Ueberrocken ohne Mermel. Diefen folgen einige hundert Donde in ihren manniafaltigen Ordens trachten, und endlich Rinder mit gepuderten Sagren, welchen man Rlugel am Rucken befestigt und blane fei bene Reifrocke angezogen bat, bamit fie Engel vorftel: len follen, und poffirlich einherschreiten konnen. Diefen Engeln folgt die Monftrang \*), von feierlichem Pomp umaeben und in eine Rauchwolfe eingehullt. aus gediegenem Golbe und mit vielen herrlichen Ebelftet nen befest, fo daß das Reuer derfeiben alle Blicke blendet. Einige taufend Monche und Mitglieder ber Bruderschaft ten folgen barauf, und eine ftarte Abtheilung Militair, welche die Ropfbededung in der Sand tragt, Schlieft ben langen Bug. Andacht nimmt man bei foldem Buge nicht Miemand betet, die Monche grußen ihre Befann ten. laffen ihre Tabackedofen in der Reihe bin und ber geben, und fprechen und lachen laut mit einander. Das fann es den Ordensleuten ansehen, daß Rummer und Sorgen ihnen fremd find, und bag fie bas arme, qut muthige Bolf für fich sammeln und arbeiten laffen. Betrachtet man die Donche, und benft über ihr Dafet nach, fo lagt fich begreifen, warum fo viele fraftige, junge Leute, die jum Denten und Arbeiten ju tragt

<sup>\*)</sup> Die Monstranz ist das Kirchengefäß der römisch-katholischen Kirche, worin das geweisete Abendmahlsbrot öffentlich ausgestellt wird. Sie ist gewöhnlich sehr kostdar, von Goboder Silber, mit Ebelsteinen besetzt, und nicht selten ein Wert der Kunst. Die kostdarste in Deutschland ist in Prazin Gestalt einer Sonne, deren Scheibe von einem großen Geststein gebildet wird, und deren in Silber gearbeitet. Strahlen reichlich mit Diamanten besetzt stud. Die Arbeit daran hat allein über 30,000 K gekostet. Nur ein geweicheter Priester darf sie berühren. Mit ihr wird der beim Gottesdienst versammelten Gemeinde der Segra ertheilt.

nd, sich alle Muhe geben, in einen geistlichen Orden ufgenommen zu werden. Sie brauchen sich weder geizig noch förperlich anzustrengen, haben nicht nothig auf renge Erfüllung ihres Selubdes zu halten, sind im Bez ber öffentlichen Achtung, und entbehren so Nichts, was zur Befriedigung der Wünsche eines sinnlichen Mens hen gehört. Diese Leute haben sich nicht um den Unstricht des Volks zu bekummern, und nicht über die Sittlichkeit desselben zu wachen, also Nichts zu thun, is daß sie Hausfreunde wohlhabender Familien sind, bei men sie aus, und eingehen, und wo sie den Damen unchmal die traurige Langeweile vertreiben.

Ein fehr unentbehrliches Bolt fur die Portugiefen,

amentlich für die Bewohner Liffabons, find die

#### Galegos.

In Liffabon find auf den meiften freien Dlaten lau: mbe Brunnen, welche aber immer von efelhaften Betts rn umgeben find, die dafelbst zuweilen ihre Lumpen afchen und auf ben Brunnengelandern trocknen. In en Saufern find feine Brunnen, man murde alfo, wie ben meiften andern Orten, die Dienstboten an die Fentlichen Brunnen ichicken muffen, um von daber Baffer olen zu laffen. Da aber bie Liffaboner fehr trage find, innen fie fich ju folder beschwerlichen Urbeit nicht ent: bließen, und es tommen daher die armen arbeitfamen bewohner aus der fpanischen Proving Galigien ju Sun: erten, um für geringen Lohn bas Baffer in fleinen Raf: ern in die Saufer ju tragen. Die Bahl diefer Galegos, selche fich theils vom Berfaufe bes Baffers nahren, ber bei allen moglichen Dienstverrichtungen aushelfen, ber auf den Strafen fteben und die Auftrage der Boruber: ebenben erwarten, foll fich in Liffabon auf ungefahr 0.000 belaufen. Diefe thatigen Menfchen find überaus brlich, fo bag ein von einem Galegos begangener Dieb: abl etwas Unerhortes ift. Sie bewachen fich felbft un: ter einander, um den guten Ruf ihrer Ehrlichfeit zu bihalten, und bestrafen den aus ihrer Mitte, auf welchen der Berdacht einer Untreue ruht. Diese arbeitliebenden überaus sparsamen Menschen suchen sich im Laufe ein ger Jahre ein kleines Kapital zu erwerben, mit welche sie zu den lieben Ihrigen zurückfehren, um sich daselb häuslich niederzulassen.

Ehe wir uns einem andern Bolfe zuwenden, wolle wir noch Einiges über die Unreinlichkeit in Liffabon un über die Menge des Ungeziefers in Portugal niederschreiben

Portugals hauptstadt gemahrt, besonders vom mid tigen Strom aus gesehen, einen herrlichen, viel verfpr chenden Unblick, wenn man aber die Stadt in verfchi benen Richtungen durchwandert, fann man fie nic fcon nennen, obgleich fie einige fcone Gebaude un offentliche Dlage hat. Die langen Straffen find fcma die meiften Saufer find 4 bis 5 Stock hoch. Wen aber auch Liffabon die iconifte Stadt ber Erbe man mochte man boch, mit Ausnahme ber wenigen neu erba ten Strafen, nicht gerne lange bort weilen, inbem b bort herrschende Unreinlichkeit jede Borftellung übertriff Bu allen Stunden wirft man Rehricht, die Ueberbleibf ber Speisen und andere Gegenstande, welche den bod ften Efel erregen, auf die Straffen. Es ift ein Glud daß die herrenlofen hunde, deren Anzahl man auf meh Taufend ichatt, jum Theil das Aufraumen übernehmer Die Glut der Sonne trocknet die fich aufthurmende Rothhaufen, welche burch die Luftritte der Menschen un Thiere in den feinsten Staub verwandelt merden, de der fanfteste Wind in die Sohe treibt, fo daß die Fal renden und Behenden mit Ersticken bedroht werder Beht man im Juli, wenn der Geewind weht, über b Strafe, fo muß man fich wieder umfleiden, und wenn ma die Renfter einige Minuten offen lagt, find alle Zimme gerathe mit dem efelhaftesten Staube bedeckt. Als b Franzosen in Portugal maren, ergriffen fie fraftige Da regeln, die Straken zu saubern, und es war bamals i

fabon so reinlich, als in anderen großen Hauptstädten iropa's; nach ihrem Abzuge aber hat sich die alte Uninlichkeit, welche Portugals Bewohner zur andern Nach geworden, sogleich wieder eingestellt; die Straßen Iten sich wieder mit Koth, und in wenigen Monaten ir die Stadt wieder in eine Klogke verwandelt.

Alle Reisenden beschweren sich über die Menge bes rgeziefere in Portugal, und man wird versucht, diese age für mahr anzunehmen, ba man fie fait von einem eben, ber in Portugal gereif't ift, wiederholen hort. ie Bohnungen, die Rleider, bas Saar ber armern olfstlaffen find voller Ungeziefer, deffen Ericheinen in der Menge nicht nur efelhaft und Abicheu erregend, abern auch der Gesundheit des Menschen hochst nachtheilig . Allerdinas mag bas Klima die Ausrottung und gangliche ertilaung dieser Arten von Ungeziefer, mit benen in Dor: gal fo haufig die Baufer angefullt find, erfchweren, er die naturliche Tragheit der meiften Leute niedern tandes ift gewiß hauptsächlich baran schuld, daß ihre leider und fie felbst auf ihrem Leibe oftere vom Unae: fer bedeckt find. Dazu kommt noch, daß auf Rein: bfeit ber Straffen, wie ichon bemerft, fehr menia ae: Iten wird, wodurch denn freilich die Sauberfeit der tenschen, die Tag und Nacht dort umherwandeln und cht felten auch bort liegen, eben nicht beforbert werben nn.

# Bewohner von Frankreich.

Frankreich, in den frühesten Zeiten der Geschichte allien genannt, verdankt seinen jesigen Namen den :anken, einem deutschen Bolke, welches in der letten difte des fünften Jahrhunderts dieses Land eroberte, id hier unter Chlodwig ein Reich der Franken stiftete. te Lage Frankreichs ist eben so schön, eben so bequem, portheilhaft und erwünscht für einen großen cultiviti

ten Staat, beffen Bewohner alle Runfte, Biffenschaften und Gewerbe, und dabei auch handel und Schifffahrt in einem ziemlich hoben Grabe treiben. Im Allgemeit nen hat Kranfreich einen ergiebigen Boben; doch herrichen im Einzelnen viele und grope Berschiedenheiten in Anfe hung der Ergiebigfeit. Den reichsten Boden findet man in dem Elfaß, in ben Somme: und Seinegegenben, in einem Theile bes Alungebietes ber Loire und in ben Mar: ichen ber Benbee. Das Klima ift im Sanzen gemäßigt, angenehm, ber Gefundheit bes Menichen und bem Bachs: thum ber Pflanzen gunftig; nirgends giebt es Extreme von Sige und Kalte. Die größte Sige herrscht in ber Provence, wo der milbe Berbst fich tief in den Dovem ber, ig in den December hinein erftrectt. Mit Enbe Januars ift ber eigentliche Binter vorbei. Schnee ftellt fich fehr felten ein. Die Ernte fallt im Rorden Rrant reichs zu Ende des Juli und in den August, in ber Mitte Frankreichs in ben Juli, und im Guben vom 24. Juni bis jum 15. Juli. Die Natur hat Frankreich mit einem großen Reichthum an Producten gefegnet, und man fin bet hier nicht allein die zum Leben erforderlichen Erzeug niffe, fondern auch viele gur Erhohung des Lebensgenuß fes dienende, und zwar in einem fo großen Ueberfluffe, baß ein beträchtlicher Theil an bas Ausland abgelaffen Die Bewohner Krankreichs nennt man merben fann. awar mit einem gemeinschaftlichen Namen Frangofen, aber es giebt außer den eigentlichen Frangofen, welche die Sauptmaffe der Bevolkerung ausmachen, auch noch andere Bolksftamme. - Die eigentlichen Frangofen find, was die forperliche Bildung betrifft, im Allgemeinen mei ftens hubiche, wohlgestaltete Leute, mit lebhaften Augen und treffenden Physiognomien; die Gesichtsfarbe ift weiß, bod in den füdlicheren Landschaften mehr braun als weiß. Die Statur ber Frangofen ift überhaupt mehr eine mitt lere, als große, boch giebt es auch Frangofen von einer ansehnlichen Große, porzhalten in Rordfrankreich. Gangen fann man fagen, bag die Frangofen gut gewood

fen find und einen wohlgebauten, gefunden, festen, dauer baften Rorper haben, der jedes Rlima und alle Strapa: ten ertragt. Ein großer Theil bes meiblichen Gefchlechts verdient wirklich mit vollem Rechte ben Beinamen bes iconen. Doch giebt es im Durchschnitt mehr Brunetten als Blondinen. Bon feinem Orte Franfreiche ift bie Schonbeit ber Beiber und Dabden ichon feit langer Leit berühmter, als von Arles in der Provence. Die Arleferinnen haben einen Teint von blendenbem Beifi: bre Ruge find angenehm und regelmafia; ihre Saare ichwarz wie Chenholz; ihr Buche ift ichlant und fein; be Lacheln ift anmuthig; ihr Blick bezaubernd und eine usnehmende Lebhaftiafeit befeelt ihr Beficht. verf nicht glauben, daß das weibliche Geschlecht in Frank: eich weniger guchtig und feufch fei, als in andern gan: ern: benn die Unverheiratheten find zwar oft frei mit em Munde, aber guruckhaltend mit der That; fie wer: en auch außer ben Gesellichaften hochst eingezogen gehalt en und erlangen erft burch die Saube eine großere Rreis beit. - Sauptzuge in bem Charafter bes Frangofen, pelder burch forgfaltige Ausbildung mahrhaft ebel und rhaben werden fann, find: Lebhaftigfeit, Beiterfeit, Jo: pialitat, Probiinn, die jedoch oft in Leichtfinn ausarten. Ueberhaupt genommen find die Frangosen gutmuthig, ge fallia, verfohnlich, ihre Gitten fanft und in manchen Begenden noch fehr rein und einfach. Gewiß findet man in ben Provinzen und auf dem platten Lande eben fo viel Reinheit und Einfachheit der Sitten, treuherzige Biederfeit, autmuthige Chrlichfeit und hergliche Gaftfreit heit, als in irgend einem andern Lande, babei im Sans ten viel Abaeichliffenheit der Sitten und Reinheit im Umgange. Die hauslichen Sitten und Gebrauche bes Landvolkes haben etwas Mildes und Bergliches. geoffte Buvorkommenheit und Artigfeit findet man in allen hauslichen Rreifen. Alle Bande der Bermandt: schaft find unter dem Landvolke vorzuglich heilig, fo bag ber Greis, wenn er fich dem Abende feines Lebens nobe

glaubt, seine ganze Saabe feinen Rindern übergiebt und ihrer Großmuth und Dankbarkeit feine funftige Pflege und Unterftugung anvertraut. - Die Wohnungen ber Frangofen find in den Stadten großtentheils hubid, gut eingerichtet und geschmackvoll ausmöblirt. Auf bem Lande hingegen fieht es in vielen Gegenden in biefer Sinfict außerst flaglich aus. In ber Bretagne find die Saufer gewöhnlich bloß von Lehmmanben erbaut, mit Stroh ge beckt und oft fo elend, daß der Reisende fie eher für Bohnungen von Wilden, als von Frangofen halten wurde. Große und ansehnliche Dorfer fieht man vor zuglich in dem nordlichsten Theile Frankreichs. In der Regel halt jedoch der frangofische Bauer auf ein autes Bett, und die Unschaffung deffelben gehort unter feine erften Gorgen, sobald er herr einer Sutte wird. Rein hohes Bett zu haben, gilt als ein Zeichen von Armfe liafeit, meldes Alle zu vermeiben munichen. - Da ber Kranzose auf bas Meußere seiner Person ungemein viel halt, fo barf uns feine Liebe jum Dute, bie burch alle Stande herricht, nicht befremden. Die Modetracht ift in den Stadten die parifer. Indef ift die Modemuth bei weitem nicht fo groß, als das Ausland glaubt. Man fieht mobihabende Danner, beren Unzug an bie Beiten ihrer Boreltern erinnert, und alte Krangofen und Kran zofinnen schreiten wenigstens weniger mit ber Dobe fort, als unfere alten Frauen und Manner. Die Jugend freilich in ben großern Stabten anbert hier, wie überall, ihre Rleiber nach ben Launen ber Mode, die von Paris ausgeht. Eine fest bestimmte Nationaltracht giebt es in Franfreich aar nicht, aber boch haben die gemeinen Bur ger und Bauern ihre gang eigne Tracht, welche nach ben verschiedenen Provinzen unter einander verschieden ift, und in jeder mit unabweichlicher Allgemeinheit herricht. Im Gangen genommen ift die Tracht ber Bauern arm lich und geschmacklos. In vielen Gegenden verfertigen fich die Landleute fast alle ihre Stoffe zu ben Rleibern selbst. Sehr gewöhnlich sind die Holzschuhe, beren sich

ŀ

ibe Geschlechter bedienen und sie mur an Sonn: und Atagen mit lebernen vertauschen. Die Saibebauern, tile Birten, theile Lammerhandler, zeichnen fich befone :s burch ihre Rleidung aus, wovon bas Baret, bas auf bem Ropfe tragen, und ein Mantel ober leber f die hauptftucke find. In ben Sumpfgegenben ber tiben geben fie auf hoben Stelzen. - In Sinficht 3 Effens und Trintens lebt ber Frangose im Bangen sommen weit beffer, ale bie Bewohner vieler anbern nber. Er ift mehr ein Rreund von Leckerbiffen und n folden Speifen, die ben Gaumen figeln, als von fachen, aber nahrhaften Opeifen. Mirgends ift bie chtunft, fammt ber Bucter: und Paftetenbacterei, auf en so hohen Grab ber Bolltommenheit gebracht wor: 1. als in Rranfreich, und bie frangofischen Roche fteben erall in großem Rufe. Ueberhaupt lieben bie Kranzos bas Bergnugen ber Tafel und effen gut, boch nicht ermaßig. Barme Opeifen ju Abend und Baigenbrot b auch bei ben geringen Rlaffen gewöhnlich, fo wie erhaupt der Kranzose ein Liebhaber von Suppen und uben ift. Freilich ift ein großer Unterschied zwischen n reichen Bauer in ben fetten Getreibegegenben und n armen Bewohner der unwirthbaren Gebirasffriche. ahrend Jener bes Tages gewöhnlich vier Mahlzeiten lt, ein leichtes Fruhftuck beim Auffteben, bas meiftens 8 dunner Suppe beffeht, bann bas eigentliche Mittaas: bl. hierauf das aus roben Begetabilien, Brot und atter bestehende gouté, und endlich das Abendeffen, iches, wie bas Mittagemahl, aus Rleifch und Gemuk als Ragout bereitet ift, - lebt ber Gebirgsbewohner bt fo gut, sondern feine Nahrung ift außerft schlecht. eifch kommt felten auf feinen Tifch; Dild und Rafe chen seine hauptspeise aus, wozu noch Kartoffeln fom n. Gein Brot bereitet er aus Roggenmehl, mit Rar: felmehl vermischt, oder aus Buchmaigens, Safers unb rftenmehl. In der Gegend ber Oberalpen bactt fich Landmann sein Brot auf anderthalb Jahre, so bas

es steinhart wird und zerschlagen werden muß. In ben Savennen und in andern Gegenden gemahren die Rafta nien dem gemeinen Mann ein Sauptnahrungsmittel. Eine Lieblingesveise beffelben find auch Anoblauch und Awiebeln, welche in Subfranfreich einen fo lieblichen Beschmack haben, daß man fie wie Aepfel genießt. In bem größten Theile Kranfreiche bient Bein und Baffer jum Getrant, und in folden Segenben, wo fein Wein machit, wird fatt beffen Aepfel: und Birnmein getrung Branntwein und Raffee werben bier lange nicht so haufia, als in Deutschland, genossen. Das Tabach schnupfen ift fehr ublich, bas Tabackrauchen bagegen erft burch die Revolution und durch den Krieg verbreitet, be schränkt fich aber bloß auf die niedern Stande. — Der Ackerbau wird in Frankreich viel ftarfer getrieben, als bit Biehaucht. Im Guden ift ber Baigen und Mais, im Norden der Roggen und die Gerfte die hauptfelbfrucht. Die Biehaucht wird fehr vernachläffigt, und felbit fein Pferd wartet ber Franzose nicht mit der Zuneigung, wie ber Britte oder Deutsche. In ben sublichen Begenden Kranfreiche legt man fich ftark auf die Efel: und Maul efelucht. Der languedorsche Bauer geht nirgends bin ohne seinen getreuen Esel; diesem ladet er alle seine Burden auf und gewöhnlich fist er noch auf deffen Beiber und Madchen lassen sich von ihm auf bas Keld, in die Stadt, von Dorf ju Dorf tragen, und legen ihm die Lasten auf, unter welchen so mande Bauerin in Deutschland fast unterliegt. - Das schwerfte Rindvieh Frankreichs findet fich vielleicht in ben Dar schen der Bendee, wo man zuweilen Ochsen von 1500 bis 1800 Pfund schwer sieht. — Die Industrie ber Kranzosen ift von einer großen Wichtigkeit und Wollfom menheit. Bornehmlich haben fie es in Gegenstanden des Geschmacks, des Lurus und des Dutes weit gebracht, worin Frankreich von je her den Ton angegeben bat. Rächst England treibt Frankreich unter ben europaischen Landern den stärksten Sandel. Jährlich werben 26.364

teffen und Markte in 6306 Ortschaften gehalten. — ie Franzosen, von der Natur mit vorzüglichen Geistes, lagen versehen, sind zu einer hohen Stufe der wissen; aftlichen Bildung gelangt, und sowohl die Biffenschaft, als die schonen Kunfte werden mit großem Erfolge n ihnen kultivirt.

Frankreich macht eine erbliche, jest durch eine Cons tution und Reichsstande beschranfte Monarchie aus, ren Oberhaupt, mit ber Burbe eines Ronias geschmuckt. e gange vollziehende Semalt in Banden bat, Die gefets bende aber mit der Nation theilt. Die Thronfolge ift ber Kamilie Orleans des Baufes Bourbon erblich, und bar bergeftalt, baß fie nach bem Rechte ber Erftgeburt if die gerade abstammende Linie übergeht. Die Toch: r und alle weibliche Descendenten find von der Throns lge ausgeschloffen. Der Konig wird mit bem erften age des funfzehnten Jahres mundig. Der Titel bes onige ift: Ronig der Frangofen. Der Papft nennt ihn en erstgebornen Gobn ber Rirche; Die Frangofen reben in in ber zweiten Person mit Gire an. - Die Rechte er frangofischen Burger find durch die Constitution be: immt. Ein Geburtsunterschied findet gwar fatt, aber ber Frangofe, fein Titel und Rang fei auch, welcher er olle, ist vor dem Gesetse gleich, nimmt an allen Bor: chten ber Kranzosen aleichen Theil, fann zu den hoch: en Civil: und Militairamtern gelangen und fteuert ohne nterschied nach Berhaltniß des Bermogens ju den Staats: ften. - Die Staatsverwaltung ift wohl geordnet und ne der einfachsten in Europa. - Jede Gemeinde wird arch einen Maire vermaltet, melder in ben großen Ges ieinden, die über 5000 Einwohner haben, zwei Adjuncs n bat; in den fleinern nur einen. Die Maire und djuncten werben alle funf Jahre neu ernannt. In en Gemeinden unter 5000 Seelen ift ber Maire auch bolizeibeamter; in ben über 5000 Einwohner find ber indere Polizeibeamte angestellt, um gemeinschaftlich mit den Localbehorden fur die offentliche Ruhe und Sicher.

beit ju forgen.

Die herrschende Religion in Kranfreich ift bie fathe lifche: andere Religionspartheien find zwar feit ber Re volution von 1789 geduldet und ihre Befenner follen vollig gleiche Rechte mit ben Ratholifen genießen; inbef fen hat der im sudlichen Frankreich von jeher herrschende Berfolgungsgeift boch noch in ber neuesten Zeit, befon bers 1815. blutige Auftritte hervorgebracht. Es leben jest mehre Millionen Protestanten in Kranfreich, welche theils der reformirten, theils der lutherischen Confession angehoren. Die Revolution hat die fatholische Rirche in Rranfreich furchtbar erschuttert; alle ihre hochst ansehn lichen Guter murben eingezogen und ber größte Theil ber Beiftlichen mußte entfliehen, um bem blutigen Saffe bes Bolfes zu entgehen. Unter Mapoleon find zwar die Rirchen wieder hergestellt, und von bem jegigen Ronig werben die Beiftlichen febr begunftigt; aber ber Beift bes Bolfes hat fich größtentheils von ihnen gewendet, und die Unwiffenheit, die Armuth und der finftre, nur den Aberglauben befordernde Geift des größten Theils der frangofischen fatholischen Priester lassen sobald noch feine gunftige Beranderung in dem durch Revolution und emige Rriege verwilderten Geifte bes Bolfes ermarten.

# Bewohner Italiens.

Italien ist wegen seines lieblichen Klimas die Freude seiner Bewohner und das Berlangen der Ausländer. Die Hite, die in den südlichen Gegenden Italiens im Sommer allerdings sehr groß ist, wird doch selten uner träglich, da die Luft durch Seewinde merklich abgekühlt wird. Die Luft ist den größten Theil des Jahres hie durch rein und trocken, und der Limmer kaft immer klauentspräche die Induktie der Bewohner Italiens den von

Natur burch Rlima und Boden gewährten Borgugen, purbe biefes Land in Ansehung ber Production ficher meisten übrigen gander Europas übertreffen. Die liener fteben von Alters ber in ziemlich üblem Rufe gang Europa; fie mogen auch, wenigstens vor Zeiten, I Unlag baju gegeben haben, wie aus ihren eigenen riftstellern erhellt; barum befürchten auch noch heuti Tages viele Reisende in Italien überall Betrug, Binft, Doldfliche, Rauber, Giftmifcher; fie werden aber bald überzeugt, baf bas bofe Gerucht über biefe Das größtentheile ungegrundet ift. Billige, unpartheitiche irtheiler ruhmen vielmehr bie Staliener megen ihrer lichfeit, Offenheit und Treue in Erfullung ihres geger n Bortes. Dan warnt 3. B. vor ben fpigbubifchen then. Ein Reifender aber, ber gang Deutschland und lien durchzog, verfichert, daß er auf feiner gangen Reife Deutschland feine ehrlichere antraf. Man accordirt zwar ihnen, aber nicht, weil man Betrug beforgt, fonbern es Landessitte ift. Man fest namlich ben Dreis für ben man fpeifen will. Ein Reifenber fann ba feinem Beutel zehren, und braucht fich nicht por maßigen Preisen ju furchten. Ueber Tische geben : italienische Wirthe ihrem Gafte fo viel Bein, als rinten mag, und laffen fich ihn nicht befonbers been, benn bas Setrant ift ichon in bem Preise ber blzeit mit einbegriffen. Der Staliener hat eine Feeit in feinem Charafter, die bis in Unbiegfamteit irtet; daher auch feine Rachbegierde. Aber auch bie: hat fein Gutes. Er wird fein gegebenes Bort ba auch treulich halten, und man wird wenig Beispiele n, daß auch ber verruchtefte Bandit feine Bufage ochen hatte. Gine mundliche Abrede, felbft mit bem reinsten im Bolfe, ift fo ficher, als ein schriftlicher trag. Benn 3. B. ein Betturino (Ruticher) einen is bedingt, fo fann man ficher fein, bag er niemals er etwas verlangen, ober bie minbeften Kniffe fich iben wird, mehr zu erhalten. Da man mit ben

Betturini zugleich die Kost einbedingt, so hängt man in dieser hinsicht ganz von ihnen ab; sie sorgen aber für ihre Passagiere, wie ein Bater ober Bruder.

So unversöhnlich der Staliener als Reind ift, fo standhaft und zuverlässig ist er als Kreund. Dat er Jes mand in Schutz genommen, ober feiner Freundschaft murbia erkannt, so geht er für ihn in ben Tod. hat nur das übertriebene Bofe, nicht aber auch bas viele Gute in bem Charafter ber Staliener aufgesucht. -Sie find eifrige Ratholifen, aber nichts weniger als bigott, felbst der Pobel ift es nicht. Man ift eben fo ungezwungen in ihren Rirchen, als in Deutschland, und ein Protestant kann mahrend ber Deffe umbergeben, bie Malereien, Statuen und Merkwurdigkeiten befehen, ohne bemerkt und belaftigt ju werden. In den Birthehan fern befommt man an den Resttagen fast überall Rleifch, wenn man es verlangt, und auch bei ben Proceffionen fommt fein Protestant in Berlegenheit. - Ein anderer Schoner Bug der Staliener ift ihre Liebe gur Reinlichkeit. Soaar in ben Wirthshaufern zeigt fie fich auf eine auf fallende Art. Alle ihre Geschirre und Gerathschaften find auf das glanzenofte gescheuert, ihr Tifche und Bett zeug ift außerft fauber. Auch in fleinen Statten und felbst in einzelnstehenden Wirthshausern auf ben Aven ninen wird man nicht felten auf Porzellan und Gib ber bedient. Die Ruche haben nur allein bie Danner zu beforgen. Die Saufer der Staliener haben gang eigene Ginrichtung. In der Mitte bes erften Stockwerks ift sowohl in den Palaften, als in Privat haufern, ein Gaal, ber einen Balcon auf bie Strafe hinaus hat. Die Gale zeichnen fich schon von außen burch ihre hohern Kenfter aus. Mus diesem Saale geht man in die anstoßenden Bimmer. Die Dacher ber Saw fer find flach und meiftens mit Soblziegeln gebeckt.

Die Frauenzimmer in Italien, besonders die unver heiratheten, muffen ziemlich eingezogen leben, vorzüglich im Benetianischen. Sewihnlich werden sie in Klöstem

erzogen. Sie schminken fich nicht, ober boch nur hochft felten, benn fie find überzeugt, daß ihre icone, weiße, außerft feine Saut, ihre Lebhaftigfeit und bas Reuer ibrer Augen alle Schminke entbehrlich mache, fo blaß auch gewöhnlich ihr Teint ift. Unverheirathete Benetia nerinnen befommt man, wenigstens aus den hobern Standen, in der Regel felten ju feben, denn meiftens bleiben fie im Rlofter, bis fie verheirathet werden. Man merft ihnen, wenn fie es verlaffen haben, die flofterliche Eingezogenheit jeboch nicht lange an. Raum ift bie junge Frau einige Monate verheirathet, fo erscheint fie gang umgewandelt. Man fieht an ihr nicht mehr die geringfte Berlegenheit, fie unterhalt in glanzenbiten Cir fein auf bas angenehmfte eine gange Befellichaft; fie besucht alle Bergnugungeorter, geht auf Promenaden, fahrt auf bas Land, und Miemand tabelt fie; man fpricht: é donna maritata (es ift eine verheirathete Krau), und Jedermann enthalt fich aller Bemerkungen uber fie. Niemand verübelt es auch einer Frau, daß fie fich einen treuen Sausfreund, einen fogenannten Cicis: beo, halt. Gelbst in ben untern Standen ber Burger haben die Beiber ihren Freund, ber ihr beständiger Begleiter und Bertrauter ift. Es entfteben aber aus bie fem Cicisbeat gar manche Unordnungen; benn ift ber Cicisbeo arm, fo muß die Dame ihn mit Geld, Rleibern und andern Dingen auf Roften des Mannes und ihrer Rinder unterftugen. Ift hingegen ber Cicisbeo reich, fo erwartet feine Dame Geschenke von ihm, und er muß mancherlei Ausgaben fur fie machen. Ift der Mann eifersuchtig und will er feinen folden Sausfreund bul ben, fo entstehen febr oft hausliche Smiftigkeiten, Bante: reien, Processe. Der Stand eines Cicisbeo ift nicht inv mer fehr beneidenswerth. Es giebt zwar murdige Da men von überaus angenehmen Umgang; boch ift im Alle gemeinen das Cicisbeat eine harte Oclaverei. Benn ein folder Frauenknecht feiner Dame mit aller ber Befliffen: beit und Sorafalt aufwarten will, die von ihm gefor:

bert wirb, fo muß er auf alle ernsthafte Beschäftiauna Bergicht leiften, und nichts anders thun und wollen. als feiner Gebieterin Unterhaltung und Bergnugen verfchaf: Biberfahrt ihr etwas Unangenehmes, wird fie be: leidigt, beschimpft, fo muß er ihr Beiftand und Racher, und immer bereit fein, fein Leben fur ihre Ehre aufs Spiel zu fegen. Bom Morgen bis in die fpate Racht ift er ihr Sefellschafter, muß alle ihre Launen, so wun: berlich fie auch fein mogen, gebulbig ertragen, fur ihre Unterhaltung forgen, und besonders die strengste Gleich: aultigfeit gegen jebes andere weibliche Befen zeigen. Und wehe ihm, wenn er das Geringfte in feinem Dienfte ver: fieht, ober auch nur jum Bortheil eines anbern Frauen: zimmers spricht! - Go fehr aber fich ber Cicisbeo vor aller genauen Befanntichaft mit anbern Rrauenzimmern huten muß, fo wenig genirt fich die Dame. Unterhalt fie ein Liebesverftandniß mit einem Andern, fo muß ber Cicisbeo es ruhig mit ansehen, ober wohl gar ihr Ber: trauter werben. Er hat bann einen boppelt harten Stand; benn entbeckt er bem Manne etwas bavon, fo hat er den Born eines beleidigten Beibes zu furchten; hålt er aber die Liebschaft vor ihm verborgen und der Mann merkt etwas von dem Sandel, so hat er von ihm die unverschnlichfte Reindschaft zu erwarten. Bu Be nedig ftand ehebem bie Aufführung der Frauen unter ber strengen Aufsicht des Raths der Behn, der überall seine Svione hatte. Diejenige Dame, die verbotene Spiele gespielt, die Grengen des Bohlftandes und ber Sittlich feit überschritten ober fonft fich unwurdig betragen hatte, wurde furs Erfte von Geiten biefes Berichts durch ihren Mann gewarnt. Blieb bie Warnung ohne Wirfung, so erschien gang unerwartet in ber Dacht ber Oberge richtsbiener, ber gewöhnlich 40 Sbirren ober Bafcher in feinem Befolge hatte, feste feine rothe Duse auf und fundigte ber Dame im Ramen feiner Gebieter ben Saus: arrest an, oder bat sie, sich schleunigst anzukleiden und ihm in feine ichon in Bereitschaft ftebende Gondel ju

igen. So hoflich diefer Mann auch seine Botschaft istichtete, so war er doch stets ein Bote bes Schreckens, id der angstvollen Frau blieb nichts übrig, als dem Berhl ohne Beiteres zu gehorchen. Nun wurde sie versommen, verurtheilt und in ein Kloster oder auf das ste Land, in ein Landhaus, oder, bei größeren Berge: ungen, auf eine einsame Insel gebracht.

#### Die Homer.

Micht die Romer, wohl aber die Romerinnen find eaen ihrer ichonen Gestalt ber Ermahnung werth. In iner andern Stadt findet man, wie in Rom, verbalt gmäßig fo viele Ochonheiten, als hier unter bem weib: ben Geschlechte. Rothe lebhafte Gesichtsfarbe ift zwar i den romischen Ochonen selten, aber fie wird burch nfte, garte Gesichteguge und burch ein feuriges, burch: ingendes Muge erfett. Der Rorper ift gewöhnlich ftart to fraftia, und porzualich ift ein runder voller Sals und ne volle Bruft ben Romerinnen eigen. Selten aber find ftolg auf ihre Schonheit und felten fuchen fie burch unft ihre naturlichen Reize noch zu erhoben. Die Dan r hingegen find im Sanzen von feiner angenehmen Behtebildung, mas vielleicht von ihrem unordentlichen Les n herrührt. Auch ju Rom ift, wie ju Benedig, Genua, tailand, das Cicisbeat eingeführt.

Die Sesellschaften ber Römer sind frei und ungerungen. Mittagsgesellschaften sind in Rom selten. Zum fen werden nur vertraute Freunde gebeten, und dann acht man gar keine Umstände. Bei den Geistlichen ift ir eine Dame in Gesellschaft, aber es fehlt darum nicht Munterkeit. Die Abendunterhaltungen sind die geihnlichsten und kast einzigen Gesellschaften, die man in om kennt. Man kommt und geht ohne Complimente, ters ohne den Herrn vom Hause zu sprechen, weil er jeben mit Andern unterhalt. In der Gesellschaft hott er Unterschied des Ranges und der Burde auf; der

Fremde ist wie der Einheimische, der Burger wie der Ebelt mann und wie der Prinz geachtet. Man scherzt und het tert sich auf, ohne zum Spiel seine Zuslucht zu nehmen. Es wird nichts gereicht als Erfrischungen. Ueberhaupt wird in Rom des Abends nicht gegessen. Selbst die seier lichen Festins der Minister bestehen nicht in prächtigen Mittags: und Abendmahlzeiten, nur allein Mumination und Musik machen das eigentlich Kestliche aus.

In der Religion ift der denkende Romer weit auf: geflarter, als im Gangen Die Ratholifen in Deutschen Lanbern, und in ber Tolerang übertreffen fie fast bie Dro: testanten. Das Monchsleben und die Chelosigkeit der Prie fter werden getabelt, und die Anbetung der Reliquien, ber volle Ablaß der Gunden, die unendliche Bahl der Beili gen und mehre Ceremonien werden als Diffbrauche an erkannt. Indeffen ift es boch auch gewiß, daß felbft den aufgeflarten Romern noch mancher Aberglaube anbangt. Sie feben noch Wunder, mo feine find, und ermarten folche, wo fie nie erfolgen. Sie glauben feft, bag bie Empfehlung an gewiffe Beilige ober die Betaftung ihrer Reliquien vor Rrantheiten bewahre, ober davon beile. Es ift ein eigenes Geschaft des Papstes, Rosenkranze zu wei hen und Reliquien auszutheilen. Rein Beiftlicher reift leicht von Rom ab, ohne eine gehörige Anzahl geweihter Rosenkrange mitzunehmen, die er an die Leute in feiner Proving austheilt. Im Refte bes beiligen Antonius, ben 17ten Januar, werben vor ben Rirchen bes Beiligen bie Pferde und Sunde gesegnet. Ein Priefter besprengt fie mit Beihwaffer und fpricht bie Segensformel. Die bei ligen Bater versprengen aber ihr Beihmaffer nicht um fonft, fondern laffen fich fur jedes Gefpann Pferbe einen Speciesdukaten bezahlen. Gine andere Ginsegnung geschieht am Refte ber heiligen Ugnes. Dach bem Doch amte werden in ihrer Kirche zwei junge Lammer, Die von ben Monchen einige Bochen vorher aut gefüttert worben find, schon geputt, von dem Bischof, der die Deffe ge

lefen, eingefegnet und bem Ceremonienmeifter im Lateran

übergeben. Darauf werden sie an einem beliebigen Tage dem Papste in seinem Borzimmer vorgestellt. Er tritt aus seinem Semache heraus, streichelt sie und segnet sie ein; dann werden sie gewissen Nonnen zur Fütterung übergeben. Bon ihrer Bolle werden die Pallia oder bis schössichen Mäntel gemacht, die der Papst für einen hos hen Preis den Bischofen zuschlaft.

Sbirren, ober Spione und Bafder, find in großer Menge in Rom. Ihr Unführer heißt Bargello, Sie ge: hen in allerlei Rleibern, um untenntlich ju fein, und bie Romer fürchten fie fehr. Einen sonderbaren Aufzug giebt es, wenn die Sbirren Deliquenten vom gande in Die Stadt führen. Die Berbrecher figen ju Pferde, die Sande find ihnen auf dem Rucken und die Rufe unter dem Bauche bes Oferbes ausammengebunden; fie muffen alfo faft unbeweglich figen. Einige Sbirren fuhren bie Pferde, an: bere reiten voraus, andere folgen; alle haben geladene Flinten quer über bem Sattel. Die Strafen der Ber: breder find in Rom ju gelinde. Ein Morder fommt mit ber Corda und der Galeere bavon. Die Corda ober bas Bippen, die gewöhnlichste Strafe aller Berbrecher in Rom, ift wohl nur in Stalien bekannt und gebrauchlich. Raft in allen hauptstragen fteht an ber Ecke eine Art von bo her Binde. Un biefer werben bie Berbrecher an ben Sanden, die ihnen freuzweise auf den Rucken gebunden find, in die Sohe gezogen und brei Dal mit einem Stofe niedergelaffen. Durch ben Stoß reift man ihnen bie Arme ruckwarts aus ben Getenken. Dach überftandener Strafe werden bie Berbrecher aber sogleich aratlich behans belt und bann, je nach bem Grabe bes von ihnen began; genen Berbrechens, auf furgere, oder, wenn fie einen Mord verübt haben, auf langere Beit auf die Baleeren geschickt.

Die Feier der Religionsfeste ju Rom besteht vorzüg: lich in der Ausschmuckung der Kirchen. Die Saulen wert ben mit rothen seidenen oder sammetnen Stoffen bekleidet und mit goldenen Treffen umwunden, die Mauern aber mit Teppichen von demselben Stoffe behängt. Auf dem

Hochaltare brennen ungablige Rergen und die Meffen und Bespern werben mit Gefang und iconer Dufit begleitet. Bor Allem verdient bie Reier ber stillen Boche und ber Oftern in Rom gefeben zu werben, benn in ber gangen Christenheit hat sie gewiß nicht ihres Gleichen. Um Dalm fonntage fangt bie Reierlichfeit bamit an, bag ber Papft in bem großen Saale feines Palaftes Palmen austheilt. Diese Ceremonie fann man auch in ber Minoritenfirche mit ansehen, wo fie nach den Gebrauchen ber Oprier Statt findet. Die Deffe wird auf fprifc und einige Gebete in arabischer Sprache gesungen, nach einer De lodie, bie bem Gefange ber Juden in ihrer Spnagoge vollkommen abnlich ift. Wenn bie Softie emporgehalten wird, flingelt man mit einer Glocke, ichuttelt einige Bleche an Stangen und ichlagt zwei meffingene Schalen an ein: Bor bem Altare fteht eine Art von Baum, aus Olivenzweigen zusammengebunden, ber eingefegnet, in Dro ceffion vor die Rirche getragen und bann wieder guruck gebracht wird. Am Mittwoch, Donnerstage und Freitage ift brei Tage hinter einander bas Miferere ober ber 50fte Dfalm in ber firtinischen Ravelle im papftlichen Dalafte au horen. Gine entauckendere Mufit lagt fich nicht ben Sie wird von zweiundbreifig der beften Sanger ausgeführt; tein Sinftrument begleitet biefe; die Dufit ift aber fo volltonend, fo melobifch, bag fie nach Roten von Miemandem nachgesungen werden fann, und von ben Sangern felbst nur burch lange Uebung erlernt werben muß. Abends in der Dammerung, bei ausgeloschten Lich tern, bei einer tiefen, feierlichen Stille, hebt biefer Rlage Man veraift bei biefen melobischen Tonen aesana an. gang bie Erbe, wird aus ber Zeit in bie Unenblichfeit ents ruckt und alaubt die Chore ber Geligen zu boren. Roch mehr wird ber Einbruck burch bie babei üblichen Bebrauche verstärft. Borber nämlich werden funfgehn Pfalmen gefungen, und bei jedem Pfalm wird eine von den funf: gehn Rergen ausgeloscht, die auf einem Leuchter mit eben fo vielen Armen brennen. Rulest wird also die ganze

rche bunkel, und in biefer Dunkelheit ertont bas Die ere. Am grunen Donnerstage wohnt ber Papft ber comeffe bei, die in ber firtinischen Rapelle von einem rbinal gelesen wird. hierauf ertheilt er von ber Loge Detersfirche aus bem Bolle ben Gegen und fommt in in die Sala ducale jum Aufwaschen. Diese Ehre, pafchen zu werden, widerfahrt einer Anzahl alter Prie: : Die in einer Reihe auf einer Erhöhung von brei ufen figen, befleibet mit langen weißen Rleibern und t einer runden weißen Dube. In ben Rugen bai fie eine Art Pantoffel, ober Schuhe ohne Schnal mit Banbern jugebunden, und die Strumpfe, Die t ben Beinfleibern aus einem Stude befteben, find gemacht, daß fie felbige über den Fuß hinaufziehen inen, ohne bas gange Bein ju entblogen. Die ju bies Reierlichkeit bestimmten Priefter werben aus verfchie: ten Nationen gewählt, und oft find ihrer mehr als olf anwesend. Der Papit wird, auf einem Lehnstuhl end, auf den Schultern nach dem Throne bingetragen: tibm ber traat man bas Rreug und ibm gur Seite ie Anzahl großer Kacher von weißen Pfauenfebern. Er fügt sich barauf in ein Nebengemach, wo er sich um idet, fest fich bann auf ben Thron und fpricht einige orte, worauf bas Chor ber Ganger antwortet. Dann t er seinen gangen bischoffichen Ornat und feine Dabe und fommt in einem weißen Talar, in Begleitung eier Rarbinale und einiger Bebienten, ju ben Prie m, die nun auf die oberfte der drei Stufen hinaufs fen und ben rechten Rug entblogen. Er begießt nicht, dern wafcht ordentlich den guß, trocknet ihn mit einem ißen Tuch ab und kußt darauf den Ruß. Dann wird em jeden Priefter von den Personen, welche den Papft leiten, ein Straug von weißen Blumen und ein Pack n mit ein paar Golbstucken überreicht. Gie behalten b das Tuch, womit ihnen ber Ruf abgetrochnet wors ift. Darauf werden fie ju Tische geführt, und ber pft wartet ihnen, wenigstens mit bem erften Gericht

und mit bem erften Glase Bein, in eigner Derfon auf. Un einer andern Tafel effen fpaterbin bie Rarbinale. Um Abende wird in der Petersfirche ein großes metallenes Rreug, bas an einem Seile, fast mitten in ber Rirche, por bem Sochaltare banat, an beiben Seiten mit Lame pen illuminirt. Diese Beleuchtung macht in ber großen prachtigen Rirche einen außerft ichonen Effect. buntel, ausgenommen ba, wo biefes erleuchtete Rrent. bas in ber Luft ju fchweben icheint, fein Licht hinwirft. Der mehr und mehr zunehmende Schatten ber entfern teren Gegenstände und bas in der Rirche herrschende Salb bunfel, nebst dem gablreichen Bolfe, machen biefe Erleuch tung ju einem außerft intereffanten Gegenftande, ber bie Seele tief ergreift. Bor ben Altaren brennt nur eine einzige fleine Lampe, die mit den übrigen einen hubichen Contraft bildet. Die gange Rirche ift voll Menichen. und allenthalben figen Maler, um die Ansichten und die Birfung ber Erleuchtung aufzunehmen.

Am Charfreitage ift Alles Trauer in den Rirchen. Rein Beihmaffer, feine brennende Rerze auf dem Altare, fein Orgelflang, feine Mufif; die Altare find ihres Schmuckes entbloft, Die Bilber mit Deden behangt. Um bie Mitte bes Bormittags wird bas heilige Rreug und bie Softie feierlich nach bem Sochaltare getragen und bann querft die Leidensgeschichte dreiftimmig gefungen, worauf Bebete folgen. Dann zeigt der Rarbinal, ber bie Cere monien verrichtet, bas Rreut, bas ein Stuck bes mahr ren Rreuzes enthalten foll, brei Dal bem versammelten Bolfe mit ben Worten: "Dies ift das Kreuz bes Sol ges," worauf eine Stimme antwortet: "Un welchem ber Beiland der Belt hing;" dann fallt der Chor ein: "Rommt, lagt uns anbeten!" Dit biefen Borten ben aen sich bie Kniee Aller. Darauf wird bas Kreuz auf ben Stufen des Altars auf ein Riffen gelegt und vor bemfelben eine lange Decke ausgebreitet, bamit alle Un: wesende sich naben und es verehren. Der Kardinal geht querst ohne Schuhe zur Decke hin, verbeugt sich drei Dal

und kuft bei der dritten Berbeugung bas heilige Rreut. Eben fo folgen die Priefter und die Uebrigen, alle mit ausgezogenen Schuben, mabrend von bem Chor gefungen Dann wird bas Rreug auf bem Altar aufgestellt und ber Kardinal lief't Gebete ab fur ben Papft, auch für alle Nationen, für Reger und Unglaubige. Sierauf wird die geweihete Softie herbeigeholt und das Sochamt aefeiert. Freitagsabends ift das Rreug in Gr. Peter wieder erleuchtet, und ber Papft fommt in Begleitung der Rarbinale, feine Unbacht hier zu verrichten. 2m er ften Oftertage balt ber Papit in eigner Derfon in ber St. Detersfirche bas Sochamt im Beifein ber Rarbinale. Es ift dazu ein eigner Thron fur ihn aufgerichtet, auf bem er fo lange Plat nimmt, bis die Softie auf dem Hochaltare geweiht wird. Bor diesem Altare darf Dies mand, als der Dapit felbit, die Deffe lefen. wird bas Evangelium abgefungen. Dach vollbrachter Deffe werden in Gegenwart des Papftes die Reliquien vorge zeigt, und barauf lagt er fich hinaustragen, um von ber Gallerie der Rirche herab bem Bolfe ben Segen ju er theilen. Dabei erscheint er in feinem vollen Glanze. Mitten auf bem prachtigen St. Vetersplage, der allein fcon einen bewundernsmurdigen Anblid gemahrt, um: Schliefit ein Regiment papiflicher Golbaten einen langlich vieredigen freien Plat, und vor demfelben halt die Bur gergarde ju Pferde, umgeben von einer unabsehbaren Menge Buschauer, die bis auf die Treppen und an die Ballen ber Rirche bicht an einander gebranat ftehen und poll Ermartung zur Gallerie hinauffeben. Endlich er: fceint ber beilige Bater auf feinem Stuhle getragen, in Begleitung des Rreuges und der Racher von Pfauen: febern, auf ber Gallerie unter einem iconen Thronbim: mel. Er wird niedergesett, und nach einer furgen Daufe fteht er majestatisch wieber auf; alles Bolf aber, die Gol baten ausgenommen, fallt auf bie Rniee nieber. Lana fam breitet der Dapit feine Sande aus, ichlagt fie uber bem Ropfe betend jufammen und ertheilt drei Mal ben

Segen, wobei fich Rebermann in frommer Andacht eiftig auf die Bruft Schlagt. Darauf fett er fich wieder nie ber, und nun wird von einem Karbinal bem Bolfe Ab lag verfundet. Der Papft aber erhebt fich noch einmal nach dieser Reierlichkeit und giebt mit einem Rreuze ben Segen. Bahrend ber Segnung lauten alle Glocken und bie Ranonen bonnern vom Raftell. Dies Alles giebt eine Ibee von fast überirdischer Große; die Schonheit bes Plages, ber erhabene Ort, von welchem ber Papft fich bem versammelten Bolfe zeigt, die vielen taufend Den ichen, die Erwartung und Andacht bes Bolfs, als ob es einen Engel vom Simmel herabreben horte, bas Belaute ber Glocken, bas Donnern ber Ranonen, bies Alles au sammengenommen lagt einen unbeschreiblichen Ginbrud

in ber Geele gurud.

Da Italiens Bewohner feit ben fruheften Zeiten mit verschiedenen andern Bolfern in Beruhrung gefont men find und fich mit benfelben vermifcht haben, fo bat bas ursprungliche Geprage ber Altvordern fich fehr per wischt. Dazu kommt noch, bag bas Land, mas immer in viele fleine Staaten getheilt war und noch getheilt ift, nicht fowohl ein Bolf, als verschiedene Bolflein und Bolkszweige, die nach ben einzelnen Abtheilungen ber Borgeit und ber Gegenwart fich unterscheiben, befist. Kaft jede große Stadt, besonders wenn fie fruber Sauptftadt eines selbstständigen Staates mar, hat ihr eigenthumliches Beprage. Benedigs Bewohner zeichnen fich burch Froh finn aus; die Dailander find treuberziger, als die übrt gen Staliener. Die Bewohner Genuas find fehr geizig; in Turin findet man viele eitle und eifersuchtige Arifto Durch Leidenschaftlosigfeit zeichnen bie Bewoh: ner von Florenz, durch Leidenschaftlichkeit und Unbeson nenheit, aber auch durch Ebelmuth, Bolognas Bewohner fich aus. In Meapel giebt ber Augenblick Beranlaffung zum Sandel, und in biefer Beziehung find die Bewoh ner von Rlorenz und Meavel ale Begenfußler zu betrach ten. Aus diesen Urfachen ift es fo fchwer, etwas allge

mein Geltendes, auf sammtliche Bewohner Staliens Dass fenbes, aufzufinden. Arbblichfeit bemerft man im Guben, wie im Morben, und findet auch bei den unterften Stanben viel Talent und große Gewandtheit. Fast alle Staliener find nuchtern; ber bei weitem größte Theil reigbar. wolluftig, eifersuchtig, folau, rachsuchtig und feige. Der Muth ber Staliener besteht meistens in Borten; mo bas liebe Leben gefährdet ift, ba halten fie fich gerne weit vom Schuffe. Kindet man auch oftere große Reigung jum Uebervortheilen und Betrugen, fo fann man boch nicht fagen, daß die Staliener, von welchen viele ihrem Dandwerte nach Rauber find, biebifch feien: benn fie rauben wohl, ftehlen aber nicht. Bum fußen Richtsthun haben fie viel Anlage. Scharffinn und Urtheilefraft, fo wie eine farte Einbildungsfraft und Sinn für bas Schone findet man burch bas gange Bolf verbreitet. Ueberall bemerkt man Ginn fur Dichtkunft und Dufit, und bas Dichten aus bem Stegreife (bas Improvisiren) ist im mittleren und füblichen Stalien unter allen Bolfeflaffen etwas fehr Gewöhnliches. Che wir uns von Stalien wenden, noch Einiges von ben

### Lazaroni in Meapel..

Die Lazaroni machen eine eigne Rlasse ber Bewohs ner Reapels aus. Sie leben ohne Stand und Beschästigung, Eigenthum und Obbach, ohne Prunk und Besquemlichkeit. Ihren Namen sollen sie von Lazarus führen. Sie sind ein glückliches, zufriedenes Bolk, das die höhern Stände nicht um ihre Reichthumer und Bequemlichkeiten beneidet, jammern nicht und klagen nicht, son bern scherzen und lachen und beurkunden durch Mienen und Aeußerungen, daß sie sich in ihrem Stande der Armuth und Blöße wohl befinden. Darum begehen sie auch keine Unordnungen, stehlen und rauben nicht und extragen selbst geduldig die Berachtungen und Beleidigungen des andern Pobels. Die überaus große Fruchtbar feit, bas schone Klima bes Landes und bas suße Michts thun haben biefe Rlaffe Menschen erzeugt. Ein Lage roni begnugt fich oft gange Bochen lang mit den Fruch ten, bie bas Land reich und trefflich barbringt. Geine Rleibung ift außerft gering, benn er ift halb nocht und mir mit menigen Lumpen bebeckt; feine Bohnung ift felten in Saufern, fonbern gewöhnlich unter freiem Gat teshimmel. hier schlaft er auch. Diese ihre fo menigen Bedürfniffe erlangen fie als Tagelohner, Boten, Trager x. Sonft gab es in Meavel an 40,000; heute ift ihre Sahl burch polizeiliche Magregeln minder geworben. Sie leb ten unter einem Oberhaupte in einer gewiffen Bereink aung und bildeten einen furchtbaren Rorper, ber die Re gierung oft in Schrecken gefest hat. Deswegen find fie auch immer von berselben mit einer Art Achtung und Auszeichnung behandelt worden. Der hofrath Moris fagt in feiner Reisebeschreibung von Stalien von ihnen: "Diese Philosophen Scheinen so wenig bas Bedurfniff von Reitvertreib zu fuhlen, daß fie fich nicht einmal zu irgend einem Spiel anstrengen, sondern halbe Tage lang mit untergeschlagenen Urmen figen, feben ober liegen. wiß giebt es unter ihnen mehr als Ginen Diogenes, ber den großen Alexander um nichts weiter bitten wurde, als zwischen ihm und der Alles erquickenden Sonne feine Scheibewand zu machen. Sie machen nicht sowohl eine eigene Nation, als vielmehr eine Art von philosophischer Secte aus, die noch einen Schritt weiter geben, als bie alten Ennifer, indem fie außer der Dube des handelns noch bie unselige Duhe bes Denfens vermeiben. Sind Diese Leute auch im Durchschnitte gegen einzelne Bekannte und solche, welche gut mit ihnen umgehen, treu, so find fie bagegen auch alle Augenblicke bereit, alle ehrlichen Leute, wie fie fich ausbrucken, um des heiligen Glaubens willen, ein Bischen umzubringen, ba, wo man es ver langt, etwas Reuer anzulegen, und wo fich ihnen Gele genheit bietet, ju rauben und ju ftehlen.

## Dewohner der europäischen Carkei.

Die Turfei ift eins ber schönsten Lander in Europa. Es ift von ber Matur befestigt, indem es ein bergiges, gerriffenes und feltfam gestaltetes Terrain bildet, obne boch eigentlich Gebirgsland zu fein. Der Boben ift im Allgemeinen fehr ergiebig, aber nur jum geringen Theile gehörig bebaut. Das Rlima fommt in der nordlichen Abbachung mit bem fubbeutschen ziemlich überein, fo baß insbesondere die Donaulander noch ziemlich ftrenge Bins ter haben. Dagegen ift es in der sublichen Salfte febr mild und in ben Ruftengegenden des Marmormeeres und Archipelagus finft bas Thermometer felten unter O Grab. Mit Ausnahme einiger Sumpfgegenben an ber Donau ift bas Rlima überall gefund, und die Deft, die nicht feb ten muthet, ift ein verschuldetes Uebel. In Betreff bes Productenreichthums gehort die Turfei ju den gesegnet: ften Landern Europas. Die Gebirge, beren feines bie Ochneelinie erreicht, find meift mit den trefflichften Bal bungen bedect, und die fublichen Gegenden haben ben herrlichsten Schmuck in iconen Blumen und duftenben Rrautern. An nugbaren Mineralien liefert bas Land nur Stein: und Seefalg in Menge, boch fehlt es ihm gewiß aud nicht an metallischen Schagen, nur fennt und benutt man diese bis jest fehr menia. Die thierische Schopfung erregt nicht weniger Bewunderung. Die Rluffe und Meere wimmeln von gablreichen Rifden. Die Bonigbienen bereiten auf ben murzigen Fluren und Boben noch heute, wie im Alterthume, fostlichen Sonia. Das Pferd murbe auch von den gfiatischen Bolfern ein: aeführt, und in den Donaugegenden wohnten die berit tenen Scothen. Rameele fieht man nur in ber Umges bung von Constantinopel; das Maulthier ift den Berge landern angemeffener, als bas Pferd, und ber Efel mans berte mit Gilen im Gefolge bes Bacchus von Afien ber Wann bas Schaf eingeführt murbe, ift ungewiß. Seine Wolle biente ben Alten allgemein zur Rieibung. und die Tochter der Könige, wie der Armen, zeigt uns das Alterthum mit der Spindel beschäftigt, Wolle far bend mit dem Purpur der Uferschnecken. Die eben so schöne als züchtige Penelope webt aus Wolle den Leibrrock ihres Mannes. Ergiebig ist in allen Segenden der europäischen Türkei die Jagd. Daß es towen gegeben habe, lehrt uns das Alterthum ausdrücklich; denn her kules schmuckte sich mit der Haut des Lowen von Nemea, erschlug die lernäische Schlange, tödtete den erymantischen Eber.

Einen nicht geringen Beitrag zu biefer Mannigfalttigkeit thierischer Schöpfung liefert der Mensch. Man möchte sagen, alle Bölker der alten Welt haben sich hier gemischt. Europäische und asiatische Bölkerschaften bei decken das Land, und vielleicht hat nur dieser Mannigfaltigkeit der Turke seine schwankende Herrschaft zu daw ken. Das Schwert Muhamed's hat hier Seschlechter zu sammengedrängt und unter seinen eisernen Despotismus gebeugt, welche durch Character, Lebensweise, Bildung und Sitten durchaus von einander verschieden sind. — Sehen wir jest zu der Beschreibung der einzelnen Bölkker dieses Landes über.

### Die Türken.

Als Herr bes Landes betrachtet sich ber Turke oder Osmanli, Nachsomme der friegerischen Horden, welche die arabischen Herrscher Kleinasiens zur Zeit ihres Sinkens als Leibwächter um sich versammelt hatten. Dieser häßliche Bölkerstamm, beuter und raubsüchtig, war aus den Hochsteppen Asiens herabgekommen, und wahrscheinlich tatarischemongolischer, keineswegs caukasischer Abkunft. Es ist gewiß, daß die veredelten Züge der heutigen Turken europäischen Ursprungs und Folge der Vermischung verschiedener Bölker sind; denn Osmanen, Turkomanen, Tartaen, Araber und muhamedisirte Griechen wurden durch einander gemischt, und die schonen Circassinnen, Griechin

1. die edelsten Tochter Constantinopels wurden in die rems ber wilben Eroberet gefauft und gezwungen. s diefer Bermischung entstand ber beutige Turfe, wel r gang andere gestaltet ift, als ber Eroberer Conftans opels. - Berfen wir zuerft einen Blid auf bas baus: e Leben bes Turfen, namentlich in ber Sauptstadt. Er it fruh auf, verrichtet fein Sebet, lagt fich bedienen, raucht back, betet wieder, ift und trinkt, fcblaft, trinkt Rafe und zieht fich zulest in feinen Sarem gurud. Seine Schafte besteben barin, baß er feinem Borgefesten auf rtet, und wenn er angestellt ift, feinen Dienst verfiebt, nn er ihn nicht burch Unbere verfeben laffen fann. hone Frauen find fein erftes Bedurfniß, die aber auch Be Korderungen machen, benn fie verlangen eine fcone dienung, prachtvolle Ginrichtung und foffliche Rleibung. e nehmen nichts weiter vor, als bag fie ihren Schmuck b ihre Roftbarfeiten befehen, fich pugen, und bochftens Um die Finangen ihres Mannes find fie unber nmert; benn hat er fein Geld mehr, fo wird fie boch: is an einen folchen verfauft, der wieder Geld bat, r falls fie eine rechtmäßige Sattin ift, fehrt fie in Baus ihres Bermanbten gurud. Ihr Rind faugt e schwarze Sclavin. Die rechtmäßigen Frauen find umschrankte Berrinnen bes Barems und gebieten über e Oclavinnen; auch barf fich ber Mann gegen fie ne Mighandlungen erlauben. Eine turfifche Frau geht r bicht verschleiert und mit einem gabireichen Gefolge tindeffen laffen die Großen von Conftantinopel ibre irems mohl eben fo, wie die Gultane, burch Berfchnit; e (Eunuchen) bewachen. In dem harem bes Sulis befinden sich 5 bis 600 Sclavinnen aus den vers iebenften Landern der Erde. Der Obergollner fur Cons ntinopel mablt immer bie iconften Dabchen bes Oclas marfts aus fur ben harem bes Großherrn. Die enehmfte und erfte Rlaffe ber Sclavinnen ift die ber binen. Diefe, gewohnlich vier an ber Bahl, genießen selben Auszeichnungen, wie die wirklichen Sultaning

nen, find gwar feine Chefrauen im Sinne bes Rorans, koften aber eben fo viel Belb. Bird die Cabine von einem Sohne entbunden, fo heißt fie Cadine Sultane. Erflart der Sultan in Begenwart des Mufti eine Sclat vin für frei, so gewinnt diese Cabine burch diese Che, welche der Trauung auf die linke hand gleich kommt, an Achtung und Auszeichnung. Gine zweite Gattung von Sclavinnen find die Gedeklis, eine Art Kammer jungfern des Sultans. Rach den Bedeflis fommen bie Uffas, eine bedeutende Bahl ichoner Madchen, beren Ge ichaft ift, die Balibe Sultane ober Sultanin Mutter, bie Cabinen und beren Kinder zu bedienen. Ueber bas gesammte weibliche Personal des harems führt die Te haga:Cabine ober Aga bes Barems bie Aufficht. Die arofte Bewalt im harem fuhrt jedoch, ber Sitte gemaß, Die Sultanin Mutter, welche mit einer Art religibler Chrfurcht behandelt wird. Sie svielt oft die erfte Rolle im Staate, und diefes um fo leichter, da ihre Einfunfte vom Staat 500,000 Piafter betragen. Sie ift, fobald fie nach dem Regierungsantritt ihres Gohnes in ben Binterharem \*) juruckgekehrt ift, die unumschrankte Ge bieterin beffelben.

i

<sup>\*)</sup> Den Winterharem hat noch fein Fuß eines Franken betre: ten. Er ift von einer bichten Mauer umgeben, und bat nur einen einzigen Gingang, welcher burch vier Thore. zwei von Erz und zwei von Gifen, verschloffen wirb. Tag und Nacht fieht eine Garbe coptischer Monche gur Bemadung ba, und nicht einmal ber Ristar-Aga, bas Dberhaupt ber ichwargen Gunuchen, barf ohne besonderen Befehl bes Sultane hinein. In ber Mitte bee Winterhareme befinbet fich ber Bavillon bes Großherrn, ber nebft ben vorzuglichen Gemachern auch fein Schlafzimmer enthalt. Bier fieht auf einer Eftrabe (Erhöhung) bas Bett mit atlagenen, golb = und perlenreichen Borhangen, und ein mit Golbftoff bebectter Divan nimmt ben Raum an ben Manben berum ein. Es befindet fich hier auch ber Thronfaal, wo ber Sultan bie Bringeffinnen von Geblut und bie Cabinen embfängt und auch bie meisten politison und religione

Das Gemach einer turfischen Dame hat etwas Reens baftes. Die Kenster, ziemlich boch, lassen am Tage eine Urt Dammerlicht einfallen. Des Machts werben fie er leuchtet, entweder durch eigends dazu bereitete, wohlrie: dende Bacheferzen, oder burch Lampen von verschiebener Korm. Lapeten und koftbares Tafelwerk verziert bie Bande. Beiche, schwellende Divans von blauer, gruner oder rother garbe, meift aus Damaft und reich geftict, fteben an den Banden umber. Ein fleiner niedriger Tifch nimmt die Mitte ein. Die Frauen des harems fiben mit untergeschlagenen Beinen auf ben Divans. Gie find ftets auf bas forgfaltigfte geputt und wirflich fcon gefleibet, meift garte, blenbend ichone, volle Geftalten, ben Ropf icon gelockt, mit einem Turban, verfertigt aus dem iconften Stoffe. Gine glanzende Jumelenrofe ift baufig uber ber Stirn angebracht. Beinfleiber, meift aus Atlag, unter den Knocheln niedlich zusammengezos gene, gestickte Strumpfe und prachtvolle Pantoffeln zies ren den Fuß. — hat der Turke Geld und Bermogen genug, fo barf er vier bergleichen Rrauen haben, mas iedoch fehr viel kostet, da fich die Turkin täglich zwei bis drei Mal anzukleiden municht. - Die Krauen rauchen alle Taback, ichnupfen aber nicht.

Im Charafter des Turken ist viel Eigenthumliches. Gleichgultigkeit gegen Menschenleben, und ware es auch sein eigenes, Mangel an jedem Gesühle der Humanität, kalte Grausamkeit, Berschlagenheit, mit einem feinen, listigen und vorsichtigen Anstrich von Höstlichkeit übert tüncht, und Egoismus, das sind die natürlichen Folgen der Religion und Lebensweise des Turken. Im Innern seines Harems herrscht Haß, Stolz und Eifersucht, als natürliche Folge der Lebensweise der Türkinnen. Im Aeußern ist es Pest und Despotismus, was vom Tür:

Feste feiert. Dieser Saal ist mit Gold getäselt und hat in jeder Ede einen von Gold und Edelsteinen strahlenden Thron.

fen unzertrennlich ist und burch ihn überall bin verbrei tet wird. Zwar find fie gaftfrei und thun in diefer him ficht mehr, als andere Bolter, aber nicht aus Gefühl ber Menschlichkeit, sondern aus blindem Gehorfam gegen ben Roran, ber bie Errichtung ber Karavanserais, ber Mar renhauser und die Speisung der Duffigganger und Bett ler gebietet. Der Turte halt fich bei allem bem fur bas erhabenfte Befen auf Erben und legt feinen Stolz bei jeder Gelegenheit an ben Tag. Der berühmte Belben muth in ben Gefechten ift nichts als jene Bartnacfiafeit, welche aus der truben Quelle des Kanatismus eingefo Bo follte auch nachdenkender Ernft herfom aen wird. Bo die geistvolle Idee des helbenmuthes bei Menichen, welche, blind fur die Bufunft, diefe ihrem Schicffal und ihrem Sultan überlaffen, mit berfelben Gleichgultigfeit heute auf weichen Polftern, burch Opium überreigt, in ben Armen ber Circaffinnen ruben, und morgen gleichgultig ihren Ropf ber Ochnur bes Benfers darbieten, oder den Bettelftab ergreifen? Dies ift nicht jene Entschloffenheit, welche einem Socrates ben Bift: becher verfüßt; es ift eine Dumpfheit bes Characters, von Ausschweifung und Ueberspannung erzeugt.

So wie der Koran diesen Charafter der Turken trefflich unterstügt, so liegt in ihm auch ein Haupthins derniß der Civilisation desselben. Die Religion der Turken, der Jelamismus, wovon schon bei Persien die Rede gewesen, und dessen Hauptsis Constantinopel ist, ist nur berechnet für ein Nomadenvolk. An die Stelle heidnis scher Mythen, christlicher Wahrheiten und jüdischen Natterialismus setzt sie die Wirklichkeit selbst, indem sie sinns liches Vergnügen in dieser und jener Welt zur Basis ihrer Lehre macht. Alle Muselmänner ohne Ausnahme machen die Einheit Gottes zur Grundlage ihres Glaubens. Muhamed ist der Prophet Gottes und geniest mit ihm gleiche Ehre. Sie befolgen alle Hauptgebote des Korans mit strenger Genauigkeit, nur das Verbot des Weines wird nicht immer bedachtet. dem se trins

fen ihn heimlich gern. - Der Gultan ift in allen Dingen bas hochfte Oberhaupt, die Regierungsform monarchifch. Der Gultan wird im harem geboren, erzogen, von Sclat venhanden gepflegt, und ftirbt im Sarem, wenn er nicht fruber erbroffelt wird, mas auch im Sarem geschieht. -Blach Außen fteht der Großvezier als das zweite Sich bes Sultans an ber Spige bes Staats. Er befist die Reichs: fiegel und die unumschrantte Bollmacht, Alles nach feit nem Sutdunfen ju thun und ju unternehmen; er genießt beinahe biefelbe Ehre, wie der Gultan. Ein doppelter Soldstofftaftan, Garten, bas Bufammenberufen bes Die vans, offentliche Aufzuge gehoren ju ben Borrechten bes Groffveziers. Ein Amtepels von weißem Atlag, mit ichwars gem Bobel ausgeschlagen, ift fein Staatsfleib. Er allein barf fich zu allen Beiten bem Gultan naben, um ibm Bericht zu erstatten. Er hat ungeheure Ginfunfte und braucht fie auch: benn er muß einen großen Sofftagt hale ten, an den Großherrn große Beichenke abliefern. Allein fein Begier ift auch nur eine Minute feines Lebens, fei: ner Ochabe, feiner Bewalt ficher; ein Binf bes Brok. berrn und fein Ropf fallt zu feinen Rugen.

Nirgends auf Erden bluht die Bestechung so, wie hier; sur Geld kann Jeder in der Turkei Alles werden, Alles erlangen, Alles thun; und man ist so ehrlich, daß man dies nicht einmal leugnet. Die Gerechtigkeitspslege wird vom Bezier und dem Divan in der Hauptstadt und von andern Großbeamten in den verschiedenen übrigen Bezirken verwaltet. Die Paschas verwalten die Justiz in den Provinzen, und unter ihnen verwalten die Agas und Kadis die Justiz der Distrikte und Ortschaften. Die Justiz ist äußerst prompt und streng. Bestrügt der Fleischer, so nagelt man ihn mit dem Ohre an seinen Laden an, und zwar so, daß nur die Zehenspisen die Erde berühren. Bäcker, die schlechtes Brot backen, der es zu klein machen, werden in den glühenden Ofen geschoben und gebacken. Die Lastträger in Pera Uesen

fich mehre Diebstähle gegen die Kranken zu Schulden fommen, und trieben biefes fo ara, bag vor einigen Siah: ren bie Gefandtichaften fich beshalb beim Gultan beichmer Ploblich bekamen bie Lafttrager Befehl, ein Rriegs: schiff mit Baigen ju beladen. Gie tragen nach einander Die Gacte hinein, aber feiner fommt wieder heraus, benn Alle werden auf der entgegengesetten Seite über Bord aeworfen. Man fieht nicht felten fruh Morgens die Bausherren an ben Renftern ihrer Baufer bangen. Die Enthaupteten bleiben gewöhnlich auf dem Richtplage lie gen, indem man biefen an jeder Strafenece findet. Dem glaubigen Dufelmann wird der Ropf unter den . Arm, bem Raja unter ben hintern gelegt. - Die Dolizeiverwaltung der Sauptstadt liegt auch in der Saupt fache dem Grofvezier ob. - Jeder Berhaftete, ber nicht Soldat ift, wird bei geringen Bergehungen nach dem Berfommen und dem Koran, ober anderen Gefegen in Gegenwart bes Großveziers gerichtet; ein paar hundert Baftonaden auf die Ruffohlen werden ohne viele Be: benklichkeit ausgetheilt. Ift bas Bergehen großer, fo verurtheilt ihn der Großvezier, nach dem er gelaunt ift, jur Bermeifung oder jum Tode. Die Debdil find eine Art geheimer Spione, bie verfleidet umbergeben, um ihre Bemerkungen ju machen, die naturlich ziemlich folgen: reich find. Diemand darf über drei Tage verhaftet bleit ben; find brei Tage vorbei, fo muß er gerichtet werden, und ftirbt Jemand im Gefangniß ohne Berurtheilung, fo ift ber Richter ben Unverwandten wegen feines En: bes verantwortlich. Auch die Kolter ist in Constantino vel in einem abscheulichen Grade üblich. - In Conftan tinopel fann nur ein ausbrucklicher Befehl, ber auf bas bestimmtefte abgefaßt ift, Saussuchungen veranlaffen, auch muß die Person oder der Gegenstand, den man fin ben will, auf das genaueste bezeichnet fein; und bie Polizei wird dann immer in ein Turtenhaus vom Iman, ju einem Chriften von einem driftlichen Beiftlichen und su einem Juden vom Rabbiner begleitet.

Jest wollen wir die Bewohner ber einzelnen Provinzen naher ins Auge faffen und richten zuerst unfern Blick auf die

#### Albanefen.

Sie selbst nennen sich Schppetaren (Springer) und bewohnen seit den altesten Zeiten das vortrefflich für den Andau aller Rulturzweige geeignete Bergland Albanien. Bon den heutigen Griechen werden sie Arbaniten, von den Turen und Arabern Arnauten genannt. Die Albanesen sind im Ganzen ein außerst fraftiges Rernvolk. Die Lufr der Berge unter einem südlichen himmel, die Lebensweise und Beschäftigung, der Mangel an Restaurateurs, Apotheken und Homdopathen organisiren ein Prachtvolk. Auch moralisch sind sie nichts weniger als verwahrlos't, nur ist ihr Geist noch nicht geweckt, für

bas Beiftigschone noch nicht erwacht.

Die Gitten des Bolks find halb barbarifch. Raub und Mord wird als ein Theil der Nationalindustrie mit Nachsicht und Gelindigkeit behandelt; Diebstahl etwas ftrenger. Die Albanier find meift beschäftigt, Die Stra-Ben in Bosnien und Albanien unficher zu machen; nur Zwischenraume find es, in welchen es ben Turfen ge: lingt, augenblicklichen Raubstillftand ju bewerkftelligen. Die Große ber gemachten Beute ift es, mas Unsehen ver: fcafft und zur Große hilft. Man fteiat hier vom Rau: berhauptmann bis jum Dafcha. Beif namlich ein Rau: ber fich Anhang zu verschaffen und wird er machtig, fo erflart ihn die Pforte in die Acht; gelingt es ihm aber. biefe Achteerflarung ju umgehen, oder etwa gar den ge: gen ihn abgeschickten Pascha todtzuschlagen, so nimmt die Pforte feinen Anstand, ihn an die Stelle bes Erichla: genen jum Dafcha ju ernennen. Geschenfe und Bestechungen ber Großen in Constantinopel durfen babei naturlich nicht feh: len. Die Ochnur erreicht folche in ber Regel am Ende, aber bas widerfahrt auch nicht felten dem ehrlichen Schelm

von Dascha und hat nichts zu fagen. Die Albanesen fteben megen ihrer Tapferfeit, ihres Muthes und ihrer Treue in hohem, militarifchen Rufe, taugen jedoch we nig gur feften Schlachtlinie. Dur wo Mann gegen Mann gefochten wird, fiegen fie, aber ichrecklich ift ihre Dieber lage por einem in ber Rriegsfunft geubten Reinbe. Batt lich ift ber Albanese nicht. Die Dabochen werben frube abgesondert. Die Erziehung der Beiber, Diefer fo wichtige Dunkt des Mationallebens, erftreckt fich nur auf robe Arbeit und Bewahrung der Jungfrauschaft. Daß diefes liebenswurdige Beschlecht auch eine Geele habe, baran wird gar nicht gedacht. Berlobungen finden ichon in ber Biege ftatt, aber Dabden wiffen felten, wem fie per fprochen find, und lernen ihren Brautigam erft im gwolfe ten Jahre, am Tage ihrer Sochzeit, wo ber Brautigam etwa 15 Jahre alt ift, fennen. Ein Ring ift bas Bei chen ber Berlobung, aber die Tochter wird bem Bater formlich abgehandelt; Beld bei den Mermern und Guter und Bieb bei ben Reichern muffen bem Stande ber Braut angemeffen fein. Sundert Ziegen, eben fo viele Schafe, zwei Maulesel und eben so viel gewohnliche Giel find eine reiche Mitgabe, welche von ben Gangerinnen bes Sochzeitefeftes nach Gebuhr gepriefen werben. Etwa vier Jahre nach der feierlichen Berlobung der Borhoch: geit, wenn die Braut ihr fechegehntes Jahr erreicht hat, wird fie nun wirklich in bas haus bes Gatten gebracht und Dube und Arbeit fangt an. Go wie fie fich ihrem Gatten bas erfte Dal in feinem Saufe nabt, wirft fie fich vor ihm nieder auf die Rnie, fußt ihm die Sand und legt einen Gad nebft Strick ju feinen Sugen nie ber. Bie glucklich find bagegen unfere Rrauen! .. Bie glucklich feid ihr Frauen in Frankiftan!" fagte Die Schone Gattin des Reis : Effendi. Mit Blumen geschmudt nimmt bie Braut an dem Tage ben oberften Plas an ber Tafel ein, aber bamit ift benn auch bie Berrlichfeit ju Ende. Mit bem Gurtel, mit bem Schleier reift ber Ichone Babn entzwei, beift es bier im eigentlichen Ginne.

Die Arme bleibt Sclavin ihr Lebelang; barf nie mit ih: rem Manne effen, fondern muß fich nebft den Rindern von den Abfallen nahren, die von ihres Mannes Tifche faffen! muß alle Arbeiten verrichten, alle Duben tragen, um die Dienerin bes Raubers zu fein. Dem driftlichen Albanefen ift das Beib boch noch Gefährtin, aber bem Eurten, ift er arm, ein bloges Laftvieh, ift er reich, ein Spielzeug bes harems. Stirbt ber Schupetar, fo mirb er ichrecklich beheult, mas die flavifden Bolfer mit einer besonderen Birtuofitat auszuführen verftehen. Die Gat: tin ftimmt allezeit bas Rlagelied an, ber Chor folgt nach. Die Berkunft, Thaten, Borguge und Gigenschaften, bie ber Todte hatte haben follen, merden gepriefen, bann wird er in feinem gangen Staate, mit feinen Baffen geschmuckt, in einen Teppich gehullt, begraben. Der Ale banefe fteht fruh auf, raucht ben gangen Zag, geht auf bie Jago ober ben Raub, lagt Beib und Rind arbeiten und lebt fo, bis er ftirbt, mas jedoch bald geschieht, benn nicht leicht über 60 Jahr reicht bas Alter bes Ochppetars.

Der Religion nach sind die Albanesen theils Mushamedaner, theils Christen. Die Sprache der Schypetars ist sehr gemischt und zerfällt in vicle Dialette, das Slawische ist aber Grundton. Sie haben als echte Barbarren keine Schrift, und wer albanisch schreibt, bedient sich balb griechischer, bald turkischer, bald romischer Charaktere. Es ist bemerkenswerth, daß in Europa nur drei Bolfer eine eigene Schrift haben, die Griechen, die Rose

mer und die Deutschen.

## Die Serbier.

Der Serbe ist ein schoner, hoher, fraftvoller Mensch, und versteht die Schonheit seiner Gestalt durch die Pracht der Kleider, die an den Orient erinnern, zu erhöhen. Die Lebensweise der Serbier ist sehr einfach. Sie lieben geistige Getranke, ohne Saufer zu sein, und Betrunkene sieht man außerst seiten, da man sich bieses Lasters als

einer nur Oclaven eigenen Ungebuhrlichfeit ichamt, und mit Recht, indem an der Bahl ber Betrunkenen ber Grad bes Druckes, welcher auf einem Bolfe laftet, wie auf einem Barometer die Luftichwere, genau abgemeffen mer ben fann. Rein freier Mann bulbigt ber Trunfenheit. Man findet bei den Gerben, mas überhaupt bei allen Bolfern, die fleißig und weder Ziervuppen, noch Trunten: bolde find, der Kall ift, mehr hauslichen Bohlftand, als Lurus, und im Gangen entbehrt ber Gerbe nichts, mas ju einem behaglichen Leben gehort. Der Gerbe gebort ju der subflavischen Bollerfamilie; er ift daher lebhaft, voll Feuer und rafchen Blutes, er liebt Dufit und Bei fang, denn bie Glaven find ein fingendes Bolf. liebt Mahrchen, denn er bat die Spiele der Phantafie in feiner Semalt, noch mehr beweat ihn bas Beiben thum; und die Belden des Bolfs, fein Unglick und feine Erhebung find die unerschopflichen Themata feiner Befange. Aber auch die Liebe ift es, die Ochonheit, bie Rofenmangen, ber fuffige Mund ber Landestochter, mas fein Lied belebt. Die Treue, Die bausliche Gorafalt, Die Bucht und die Schamhaftigfeit und babei wieder bie Ruhnheit der Liebe und ihre Alles aufopfernde Rraft für ben Beliebten, über Alles aber bie Bemalt ber Mutter liebe bilden den Sinhalt der fehr oft herzergreifenden Lie: der diefer Bolfer. Die Ereigniffe bes Tages bleiben nicht ftumm, auch die Befchichte des Dorfes fommt jur Oprache. Sat irgend Giner feine Braut untreu verlaffen, hat eine Jungfrau den Rrang verloren, fie wird unab: fichtlich ber Gegenstand bes hallenden Liedes, bas mar nend, tadelnd, spottend, erbarmend von Berg ju Berg tont. Es zeugt für ben eigenthumlichen Abel bes menich: lichen Beiftes, daß er ohne alle funftliche Singufftimmung eine Ochonheit entfaltet, die mehr werth ift, als man burch Runft erlangt. Diese Menschen, die oft, ja meift nicht lefen und schreiben tonnen, feine Schule besucht haben und bloß in der Tradition leben, nehmen oft einen Adeenschwung in ihren Gefangen, ber unwiderfteblich die berer hinreift und nie bas berg verfehlt. - In Ger: pflegt man breimal bes Tages zu beten, am Mor: , wenn man auffteht, bann vor und nach bem Abend: n, und endlich, wenn man fich ichlafen legt. 1 Abendeffen beten Alle, die in einem Saufe wohnen, einander. Benn fich bie Danner por bem Effen safchen haben, ftellen Krauen und Rinder fich binter Der Aeltefte beginnt bas Bebet, und bis er es lendet hat, darf Diemand aufhoren, oder fich nieder: en. Mur ber Meltefte fpricht laut, bag es Alle boren nen; die Uebrigen beten ftill. Um Gonnabend, ober beiligen Abend eines Feftes, jundet man ein Licht , und macht es an ber Band fest. Darauf nimmt Melteste Roblen und Beihrauch, rauchert das Licht b alle vorhandenen Beiligenbilder, und bann bie ubri: Benoffen, mit welchen er vor bem Lichte ju Gott Der Gruß: "Self Gott," welchen man in vielen bern Begenden miederfindet, ift auch in Gerbien ges uchlich. Sier macht man bas Zeichen bes Rreuzes Bor und nach dem Effen ift der Bunich: "Gott fe und laffe es gebeiben!" im Bebrauche. Ueberhaupt b fast Alles mit Gott angefangen. - Die Gerbier voren bei Sonne und Erde; doch ift es heiliger, bei iem Bruder ju ichmoren. Aberglaube ift, wie bei al: ungebildeten Bolfern, noch fehr haufig, und in Ger n ift der Glaube an Beren noch fehr im Ochwunge. ch glaubt man an Bamppre, worunter man Tobte vers it, die in der Macht ihr Grab verlaffen und Lebende inruhigen fonnen. Wenn g. B. Jemanden ber Mip cft, heißt es, bag ein Bampyr ibm auf ber Bruft ae: en, und ihm bas Uthmen erschwert habe. - Das uben der Dadden ift, feit es verboten worden, faft iglich abgekommen, und es pflegt jest der Bater oder uber bes Brautigams, ober fonft ein Bermandter bie rbung ju übernehmen. Dan fieht hierbei weniger die Jungfrau felbst, als auf ihre Kamilienverhalt: e. Den Angehörigen des Madchens macht man Ge:

schenke, und ben übrigen, nicht jum Rreife ber Ramilien gehorenden Sausgenoffen giebt man Gelb. Fruber ma ren die Preise fur ein Dabden fo boch, daß manche arme Manner fich feine Rrau faufen fonnten. Gin Be fehl hat aber festgeset, bag man fur eine Jungfrau nicht mehr als einen Dufaten verlangen und geben folle. -Einige Tage vor der Sochzeit geht ein Ginlader von Saus ju Saus und bittet bie Gafte, ju melchen bie Beugen oder Pathen gehoren, welche ben Untrag nie ableh: nen burfen, ferner bie Stellvertreter berfelben, ein Mel tefter ober Oberfter, welcher Ordnung ju halten bat, ber Unführer bes Buges, ber Brautführer, ein Luftigmacher und ein Dubelfactpfeifer. Die jur hochzeit Gebetenen bringen allerlei Beschenke mit, welche ber Luftigmacher ber versammelten Menge zeigt und austheilt. Um Dor: aen nach ber Bochzeit gießt die junge Frau ben Gaften nach einander Baffer über die Bande, mofur biefe ein Bafchgeld in das Becken werfen. Allen Bochzeitsgaften fußt die junge Frau die Sand, wofur fie von jedem ein Beschenk erhalt. - Die Gerbier bekennen fich jur griecht ichen Rirche, und haben viele Rlofter, die ihnen zugleich als Berfammlungsorte bienen, und bei welchen fie ju ge: wiffen Zeiten Markte halten. Die Monche, welche biefe Rlofter bewohnen, find großtentheils ohne alle Bildung, fast wie das übrige Bolf. Ginige von ihnen tonnen le: fen, wenige nur ichreiben. Die Tracht der Dionche ift icon, abnlich wie bei ben Griechen. Gie find beritten. und tragen Baffen, wenn fie fich jum Ginsammeln irgend; wohin begeben, und haben mit ihren Brudern bas ge: mein, baß fie möglichft gut effen und trinfen, und fich nichts abgehen laffen. Gie fteben in großerer Achtung als die Priefter, weil fie reicher und ichoner gefleidet find, als diese, und die Rirchenregeln beffer fennen. Die Pfarrer haben nicht immer Rirchen in ihrem Sprengel, in welchen fie ihre Bebete an ben Resttagen verrichten tonnen; deshalb gehen fie jum Theil jahrlich einmal, wahrend der großen Faftenzeit, in ein Klofter, in wel:

chem fie Deffe lefen und felbft bas Abendmahl empfan: gen. Die Beichte wird von ben Monchen gehort, wes: halb jeder Monch Beichtvater genannt wird. Die Prie: fter muffen das Rituale, das Berologium (nach welchem Die Boren gehalten werden) und ein Pfalmbuch befigen. In den Pfalmen haben fie gewohnlich lefen gelernt, und Diefe drei Berte bilden meift ihre gange Bucherei. Fru: ber murbe von jedem Driefter verlangt, daß er die Tage ber Beiligen miffe, und diefelben nicht erft immer im Ritugle auffuchen muffe. Die Befoldungen, welche bie Priefter erhalten, find nicht groß, fo daß Diemand vom Einkommen feines Amtes leben fann. Benn baber ein Priefter ein eignes Saus und Acter hat, beforgt er die gewöhnlichen Geschafte, pflugt und grabt, rodet und mabt. Den Drieftern ift es nicht gestattet, rothe Duben ju tragen; fie haben dafur fcwarze Pelzmugen, ober Dugen aus schwarzem Tuche. Alle alteren tragen lange Barte. - Ochulen giebt es in Gerbien noch fehr me: nige, obgleich die Regierung bemuht ift, die Bahl derfel: ben zu vermehren, und man fann mohl annehmen, baß faum der taufendste Mensch lefen, und noch ein weit fleinerer Theil ichreiben fann.

## Die Montenegrier.

Montenegro (Schwarzberg), zwischen Albanien und ber Herzegowina, ist gleichsam eine Festung, und sowol von Oesterreichs, als der Turken Seite, sast unübersteigtbar. Die Montenegrier sind unabhängig und siehen unter einem selbstgewählten Machthaber, Wladika genannt. Die Burden in Montenegro gewähren weder eine bestimmte Einnahme, noch geben sie irgend ein Necht über andere Montenegrier, denn der Aermste steht mit dem Neichsten gleich. Würde ein Montenegrier in Einem Tage auch ein Dußend Menschen umbringen, hat doch Niemand das Necht, ihn deswegen gefangen zu nehmen und der Wlazbisa, welcher dies Niemandem besehlen kann, ist nur im

Stande, baju ju rathen, und feinen Rath burch Religions: grunde ju unterftuben. Um offentliche Angelegenheiten ju verhandeln, halten einzelne Stamme, oder bie Be: wohner eines Bezirkes (Rabie), ober auch bas gange Bolf Berfammlungen, in welchen jeder, befonders wenn er eine starte Familie hat, sagen und erklaren fann, mas ihm beliebt, mas nicht. Auf Beredtfamteit wird viel gehalten. Ein Oberhaupt, welchem biefelbe fehlt, hat feine Beden: tung. Go wie die Montenegrier fich von Niemandem befeh: len und Zwang anthun laffen, bezeigen fie auch feine Luft, Abgaben zu entrichten, bagu find fie nicht zu bewegen, benn, fagen fie, wollten wir fteuern, fo fonnten mir nur ben Turfen einen Tribut entrichten, und batten alsbann nicht nothig, uns immer mit benfelben ju fchlagen. Montenegro ift Jeder auf fich felbft beschrankt, um fich gegen Gewalt und Ungerechtigfeiten ju ichuben, und bes: halb ift die Blutrache hier Pflicht und vertritt die Stelle der obrigfeitlichen Bewalt. Richt nur die nachften Ber mandten, fondern gange Dorfer, Stamme und Begirfe halten fich für verpflichtet, Beleidigung oder Mord ber Ihrigen ju rachen. Bird ber Bewohner eines Begirts von dem Bewohner eines andern Begirfs umgebracht, fo erklart die Rabie des Ermordeten, daß die Rabie ihr einen Ropf Schuldig sei. Burde der Rall eintreten, daß von zwei Brudern der eine feinen Bater umbrachte. fo mare es Pflicht bes andern, um den Tod feines Baters ju rachen, feinen Bruder ju ermorben. Gine folche Schuld ift unerläglich, muß mit dem Ropfe ober mit Geld, und wenn auch erft nach hundert Jahren, gebugt werden. Die blutige Rleidung des Ermordeten wird von den Bermand: ten aufbewahrt, damit ihre Ungehörigen burch ben Mus blick berfelben gur Radje angespornt werben. Doch auf dem Sterbebette fordern Familienoberhaupter die Ihrigen dur Rache auf, und empfehlen diefelbe allen Angehörigen bringend. Je glanzender die Rache ift, um fo großer ift die Ehre fur den Rachenden. Saufig fommt es por. daß die Angehörigen eines Racheopfers baffelbe wieder ju rachen suchen, und so pflanzt fich bie Rache von einem Theil auf ben andern fort. Bei diefer iconen Einrichtung pflegt Ein Mord einige Dukend, zuweilen auch über 100 andere Morbe im Gefolge ju haben. Berben bie Montenegrier von Außen angefallen, fo boren alle innern Rehben auf. Die Beiber haben mit biefen blutigen Ban: bein nichts zu thun, und konnen ohne Befahr fich aller: marts hinbegeben. Berben die Ramilien ober Gemeinben bes Rampfes mube, und mischt fich eine britte Partei vermittelnd ein, fo wird oftere eine Ausschnung zu Stande gebracht. Bon beiden Seiten gemablte Richter gablen Die beiderfeitigen Todten und Bermundeten auf, und be: rechnen ben verurfachten Schaben. Die Partei, welche im Bortheile ift, muß die andere durch Geld entschadt gen. Ein Ropf pflegt 132 Dufaten 4 3mangiafreuger: ftucte und einen Dara zu fosten. Der Dara wird ent: awei gefchnitten und die Salfte beffelben an ben Fries benevertrag angebunden. Bei folden Unterhandlungen fuchen die Parteien ihre Ungelegenheiten mit ber falt: blutigften Beredtfamfeit ju vertheibigen, und es ift auf: fallend, baß bei einer Berfammlung von Sunderten ber Sprechende nie gestort wird. Nachdem er feine Rebe geendet, beginnt bie Begenpartei ju reben. Bas fich nicht erweisen laft, muß burch einen Gib befraftigt mer ben. Die, welche schworen follen, fegen fich der Rethe nach in der Rirche nieder, mahrend die Begenpartei ftehen bleibt und ein auter Redner aus ihrer Mitte, mit bem Rreuge in der Band, vortritt, und baffelbe, wenn er es gefüßt, gegen bie Gigenben halt. Diefe vermunichten es nun, im Ralle baß fie Unrecht haben, etwa auf folgende Beife: Gott moge geben, daß fie ihre Rinder nicht groß feben, bag ihr Same in ber Erbe, die Rrucht in ihrem Biebe, die Rinder in ben Dluttern ju Stein werben, daß fie nie Gluck haben mogen und ftete bas Ungluck fie verfolge, daß der Ausfat fie Alle bei lebendigem Leibe vergehre, bamit ein Jeber vor ihnen fliche. Bei jedem Dieser Gabe ruft die ficende ichmbrende Partei: Amen! Damit Niemand auf bloße Aussagen Anderer hin schwöre, werden die, auf beren Angaben man sich stugt, in die Kirche geführt, und es wird ihnen daselbst angezeigt, daß jest geschworen werden soll, ihnen die Wichtigkeit bes Eides erklärt, und sie werden aufgefordert, ihre Seiligkeit nicht durch Lugen zu verlieren.

Die Ausschnung zwischen Familien und einzelnen Menschen ist schwieriger, als das llebereinkommen von ganzen Gemeinden, weil es sich hier um die Befriedigung der Leidenschaften handelt. Benn die Ausschnung zu Stande kommt, muß der Todtschläger, mit der Mords wasse um den Hals, knieend vor dem Beleidigten erscheinen, und um Gottes und des heiligen Johannes willen, Berzeihung von ihm erstehen. Dann hebt der Beleidigte ihn auf, nimmt die Mordwasse, die er gewöhnlich für sich behält, und legt sie bei Seite, küst den Feind und versichert ihm, daß er ihm verziehen habe. Ein gesmeinschaftliches Mahl, welches der Beleidiger giebt, bei schließt jedes Verschnungsfest.

Die Beiber find in Montenegro fast nichts anders als Oclavinnen. Gie muffen außer ihrer weiblichen Arbeit ben größten Theil ber Feldgeschafte besorgen und mit ichweren Laften, die fie oft faum zu tragen vermogen. Relfen und Gebirge hinguf; und hinunterfteigen, mahrend ber Mann, mit der Tabackspfeife im Munde und ber Alinte auf der Schulter, leer nebenher geht. Die Frau muß fich noch fur glucklich halten, die einen Dann bekommt, ber fie nicht ohne alle Urfache, bloß nach feinen Gin: fallen, durchwalft. Es ift unschieflich und wird als ein Beichen von Schamlofigfeit betrachtet, wenn junge Che leute in Gegenwart anderer Perfonen mit einander fprechen. Die Krauen arbeiten mahrend ihrer hoffnungezeit wie gewohnlich, und wenn diefelbe vorüber ift, thun fie, als ob nichts vorgefallen mare. Die Rinder faugt man zwei bis drei Sahre, und lagt man fich von der Rirche Er: laubnif geben, was manche Eltern thun, fo werden die Rinder auch funf bis feche Jahre gefaugt.

Die Montenegrier betennen fich gur griechischen nicht tirten Rirche, welche vor etwa 1000 Jahren in biefen egenden eingeführt und herrschend geworden ift. eiftlichen find febr unwiffend, und ba es im gangen inde noch feine Schulen giebt, in welchen man lefen ib ichreiben lernen fonnte, fo werben bie Geiftlichen itweder von ihren Batern, ober wenn biefe nicht felbft eiftliche fint, von andern Beiftlichen, ober auch in ben loftern unterrichtet. Bei biefer allgemeinen Unwiffenheit r Seiftlichen ift es leicht erflarlich, baf bie gange drift be Religion, sowol bei ihnen, als mehr noch bei bem olle, nur in ben außerlichen firchlichen Bebrauchen ber ht, als in Taufen, Trauern, Fasten zc. Meußerlich id die Beiftlichen von den übrigen Bewohnern burch chts unterschieden, tragen Baffen, wie biefe, und gieben it in ben Rrieg, wie fie. Benn ein Geiftlicher Jeman: n tobtet, barf er nicht mehr als Beiftlicher fungiren. eim Lefen der Deffe muß der Geiftliche Baffen und atrontasche ablegen.

### Die Walachen.

Die Balachen sind ein romisch: flavischer Stamm, 1e Mischung der Dacier und Romer. Betrachtet man : Balachen, so ist es beinahe unbegreislich, wie mensch; bes Elend einen so hohen Grad erlangen kann. Der alache ist ein verwilderter Mensch. Schon gebaut, iftig, gelenkig, voll Freude und Leben, voll Phantasie d Seist, ist er von der bereits erreichten Stuse der villzation auf den tiessten Grad der Entwürdigung hin: gesunken. Man betritt das Land, sieht weit und breit ne menschliche Wohnung, nur von fern erhebt sich und aus der Erde. Man eilt dem seltsamen Phanos n zu, und besindet sich plotisich inmitten eines Balachis en Dorfes. Es sind Erdlicher der Reihe nach gegraz 1, von Innen durch eine Bekleidung von Holz und vos vor Feuchtigkeit geschützt; einige Stangen sind

barüber gebreitet und mit Rafen belegt; biefes bilbet bas Dach, welches bas Bieh abweibet. In Diesem Loche, er barmlicher als die Zigeunerhutten in Ungarn . mohnen Menichen und Bieh beifammen. Obitbaume fteben um bie Sutten herum, und die Saaten gedeihen auf den um liegenden Fluren, aber nicht fur ben Balachen. Das neueste uns bekannt geworbene Gemalde biefes Bolfes lautet betrübend. Diefe mehr ale Leibeigene. heint es. verschlechtern den Boden mehr, als fie ihn verbeffern. Der Balache fennt feinen Berrn, den er oft alle Sabre wechselt, nur durch ben Stock feiner Anechte. Balachen und Bulgaren find Sclaven, Turfen und Griechen bie Berren. Die Griechen find Dachter ber Bojaren (Abli gen), gabien ben Grundzins und faugen bie Dorfer aus. indem fie das Monopol des Raufes und Berkaufes ber figen; fie erheben den Zwanzigsten des Getreides und faufen ben Reft nach eigener Ochagung. Gie find ichreck: lichere Dranger, ale die Turfen. Der Pandur (Berg bewohner, melche bas Recht baben. Baffen zu tragen. und welches Bort Grenghuter, Bachter bedeutet) forbert überdies den Behnten aller Fruchte, die Abgabe an die Pforte und alle Erpreffungen unerbittlich im Gelde ein. Darum ift auch der Balache faul, unrein, dem Trunke ergeben, ohne fich ju betrinken, hartnackig, nur ber Se: malt weichend, boch nicht gefühllos. Sat er einigen Bor rath, fo geht er von Schenke ju Schenke, tangt muthend gur Mufte ber Zigeuner, geht nach Saufe, prügelt Weib und Rind, und ichlaft, bis ihn ber Stock bes Danduren auf: Den Romer in fich bergent, fteht er bes Dachts auf, tritt ploglich verfleibet in bie Schlafzimmer bes Dachters und Drangers, ergreift ihn, juchtigt ihn und geht ftraflos bavon. Ein ander Mal ermordet er feine Kamilie und legt Feuer in die Gebaude. Auch verbindet er fich wohl mit ben Turfen und plundert das Land. -Unwiffenheit, ber treue Gefahrte ber Sclaverei, brudt schrecklich den Geift bes Bolfes; entsehlich ift der Aber glaube, welcher auf dem Bolte lastet. Es entbehrt sogar

bes Troftes einer unterrichteten Beiftlichkeit. Der Pope (Beiftliche) mablt fich einen Rufter, biefen richtet er fich au ben überlieferten Ceremonien ab, und abgerichtet, schlupft er in den Rock bes Pfarrers, um fein Nachfol ger zu fein. Bisweilen gieht man ihm feinen Rock aus, um ihn durchzuprügeln, bann gieht man ihm benfelben wieder an, um vor ihm auf die Rnie zu fallen. Ochwein: und Seelenhirte ift in einer Derson nicht felten. Rallt es einem beffern Dachter einmal ein, eine Ochule ju bauen, eine Rirche zu errichten, fo ift nicht einmal ber Stock verindgend, fie ju fullen. Bogu biefe Thorheit? fagen fie, unfere Bater lebten ohne biefelbe, unfern Rin: dern wird es nicht übler gehen. Die Beiber ber Bas lachen find arbeitfamer, als bie Manner. Sclavinnen ihres Mannes, weben fie das grobe weiße Tuch ju der malerischen Nationaltracht ber Balachen; auch fällt auf fie ber größte Theil der Keldarbeit. Die Sochzeiten gefche: hen, indem die Madchen ju Martte geführt und von ben Junglingen geraubt werben. Finbet ber Brautigam die Braut nicht als Jungfrau, fo schickt er fie ber Mut: ter jurud. Muf eheliche Treue wird übrigens nicht ber geringfte Berth gelegt. Dirgends in Europa fann Ent; fittlichung, Oclaverei und politische Entwurdigung, eine glucklichere Natur und eine tiefere Entartung gefunden werben, als unter bem iconften Simmel Europa's, in biefem fruchtbaren Rurftenthume. Die Religion ift die ariechische.

## Bewohner Griechenlands.

Die Griechen sind ein in Robbeit, Aberglauben und Elend, in Laster und Berderbtheit versunkenes Bolk. Das Elend der letten Jahre hat indes den alten Selwengeist in einigen biedern, rauben Gebirgsmannern wie ver erweckt. Es sind Thaten geschehen, wirdig ber alten

Briechen; es haben fich Patrioten hervorgethan, melden Evaminondas freudig die Sand reichte. Es hat fich ih nen vor einigen Sahren in Otto von Baiern ein Bater genahert, aber mahrlich, ber hat auch eine große Aufgabe au lofen, wenn Griechenland auferstehen foll! Die ihm neulich aufgedrungene constitutionelle Berfaffung bringt schwerlich gute Rruchte. Ginen Stand giebt es in jeder Ration, mit ihm fteigt und finft biefelbe. Es ift biefes ber Stand, dem die offentliche Erziehung des Bolfes an vertraut ift. Glaube man boch ja nicht, bag es ein Mittel gebe, eine Nation aufrecht zu erhalten, sobald ber Stand ber Priefter und Lehrer in Tempeln und Schulen ber Achtung entbehrt. Diefe Achtung fann ihm aber Diemand geben, er muß achtungswerth fein und aus feinem Innern muß fein Glang, feine wohlthat tige Rraft gueftrahlen. Bo, fatt Bildung und Biffen Schaft, Aberglaube und Unwiffenheit ben Driefter Schanbet, ben Bolkslehrer ber Berachtung preisgiebt, ba hilft fein Glang, noch irgend etwas ber Ration auf. Bie es mit diesem erften Stande in Griechenland fteht, berichtet Choiseul alfo: "Griechenland wimmelt von Ralugers, bie weber lefen noch ichreiben fonnen, benen es aber wohl bewußt ift, wie weit die Macht und Gemalt über ein dummes, aberglaubisches Bolf ausreicht. Diefe Den ichen haben die Menge ihrer Landsleute fich unterwor: fen, und ichalten mit ihnen nach Gutbunfen. nicht felten mit ihren Berbrechen einverftanden, und thei len mit ihnen den Bewinn. Richt ein Geerauber ift ba, der nicht einen Popen ober Raluger bei fich batte, um fur fein Berbrechen in bem Mugenblicke, mo es be: gangen wird, Ablag zu erhalten. Diefe feige, entartete Menschenraffe mordet allezeit die Mannschaft der Kahr zeuge, die fie in ihre Sande befommt, und bohrt bie ausgeplunderten Kahrzeuge in den Grund, um die Bem gen der Schandthat ju vernichten. Gobald dies gefche ben, werfen fich diese entsetlichen Menschen vor dem Diener der Religion auf die Knie, beffen einige Borte

æ

4

fie mit ber Gottheit ausschnen muffen. Go beschwichtie gen fie ihr Bewiffen und ermuthigen es ju neuen Ber: brechen, da bas Thor ber Gnade immer offen bleibt. Diefe Kunktionen haben eine gemiffe Tare, und ber Dope bat ein Bergeichniß ber Berbrechen mit beigefügter Summe, für die er fie ju vergeben bat. Bom Chriftenthum fann neben fo bewandten Umftanden feine Rede fein; aller Unterricht ber Laien beschrantt fich auf Abrichtung gu ben Undachtsubungen. Dirgende ift baber bas Sitten: verberbniß großer als in Griechenland. Dit biefer Ents artung verträgt fich zwar feine Religion, aber Unbachte: lei. Man hangt ben Raub in der Rirche auf, und Dou: queville fah ein Beisviel, wie man den Erzbischof plunderte und dann jur Abfolution zwang. 3mei Drit: tel bes Jahres find Kafttage; aber fur Gelb vergiebt ber Dope die Uebertretung. Die Enthaltsamfeit mabrend ber Raften ift in der That entfetlich, naht aber bas Ofter: feft, fo verandert fich Alles. Am Palmfonntage werden bie Rirchen mit buftenben Zweigen geschmuckt, die fole genden Tage wird bei bem Dopen, der es am mobifeil: ften thut, Bergebung ber Gunden gesucht, Donnerstag bas Abendmahl genommen, Charfreitag gang gehungert und bis nach Mitternacht gebetet, am Sonnabend wird bas Saus gefegt und gefchmuckt, und bas alte Ruchen: geschirr jum Kenfter hinausgeworfen. Der erfte Strabl ber Oftersonne wird mit Jubel begrußt, Flintenschuffe fallen, man jubelt laut, bietet einander die Ofterfladen, bas Ofterlamm wird gegeffen, Bein getrunken, die Luft barteit erhoht fich und artet gewohnlich in die fchreckliche ften Ausschweifungen aus. Dieses ift die heutige Reli: gion der Griechen: eine ehrmurdige driftliche Beiftlichfeit ift baber mol bas Erfte, mas jur Biedergeburt Brie: chenlands noth thut; und wir zweifeln nicht, bag bie in Athen neu gegrundete Ottos: Universitat bas Ihrige bagu beitragen werbe." - Ueber alle Beschreibung geht ber Aberglaube der Griechen; mas bei allen Bolfern und ju allen Zeiten die Finfterniß der Racht ausgehecht.

mas irgend ein verbranntes Gehirn ersonnen bat, ift im Aberglauben ber Griechen aufgehauft. Bofe Geifter herr: ichen und Tobte felbst werben ju Bamppren. Die Bauberei treibt ihr freies Spiel. Ber an Gott nicht glaubte, murbe hochstens mit Achselguden betrachtet, wer aber an Beren und Gefpenftern zweifelte, fur beffen Leben gab man feinen Beller. Der Tag qualt mit Bauberei, bie Nacht mit Gefpenftern und Traumen. Dougueville fagt: Die Bechfelfieber fommen von bofen Geiftern, Rrantheiten bewirft fremder Reib. Ochonheit barf nicht bewundert werden, und vom Bohlfein eines Menfchen ober Thieres fprechen, ohne auszuspucken, bringt unfehl bares Berberben. Liegt ein Rranfer in einem Bimmer, fo schreibt man auf einen Zettel ben Namen ber muth maßlichen Rrantheit, um Genefung ju bewirten, wenn man es an die Thure heftet. Der Gefang bezahlter Rlageweiber ift bald von guter, bald von bofer Bedeut tung; foll ber Tobte nicht Bamppr werben, fo zerfchlagt man einen Copf, fobald er aus dem Saufe ift. Bei jeder Bewegung eines Blattes, bei jedem Ochrei eines Uhu befällt ben Griechen falter Ochauer. Die Rirchen: gebrauche find eben fo voll Biderfpruche. Bei ber Taufe wird ber Taufling gang eingetaucht; die Agapen werben wie bei den erften Griechen gefeiert; in der Rirche fteht ber Priefter in einem besonderen Raume, den fein Un: berer betreten barf. - Die lange Oclaverei hat ben Griechen überdies erniedrigt, treulos, verschlagen und elend gemacht. Die Mainotten, Die Bergariechen, machen burch ihre Tapferfeit und aufopfernde Freiheitsliebe eine ruhmliche Ausnahme; Die Stadter find aber Die fanne gießernden Duffigganger und Opefulanten, bie fie von je ber maren. - Gine Urfache ber Bermilderung bes Griechen liegt in bem Orientalismus feines bauslichen Lebens. Beiber find nun einmal die Befen, welche Be hulfinnen des Mannes fein follen, nicht aber feine Oda Bo biefes Naturgefet gefturzt ober gar ver nichtet wird, ba geht es übel. Mann und Weib zusam

men bauen Saus, Staat und Alles. Junggesellenwirth: schaft taugt nichts. Diefe war aber von je her bei ben Griechen. Danner lagerten fich um ben Tifch und phi losophirten und fannegiegerten, die Beiber maren in bas Spneceum gefperrt. Betaren (Concubinen) theilten Tifch, Bett, Luftbarteit. Daber ging ber Grieche ju Grunde und wurde Rnecht, weil er ohne Sehulfin war; benn war es auch nicht turfisch, so war es boch auch nicht europaisch im Sause. Rrau Cantippe soll wohl bas Saudregiment ftreng geführt haben, und hatte Recht baran; indeffen bis über die Ochwelle durfte fie hochftens ben Nachttopf schutten. Go ift es noch heute. Sebe vornehme Griechin ift burch Sitte und herfommen ber Gefellichaft entzogen. Dur verschleiert tritt fie aus bem Rrauengemach, um hochstens eine Bermandte ober bie Rirche zu besuchen. Wenn bei uns die Krauen alle Runft aufbieten, um ihre icone Form in vortheilhaftes Licht au feten, fo ift es in Griechenland gerabe umgefehrt. Stiden, Mahrchen erzählen, Mufit, bas ift Alles, worauf fich die Frauen in ihrer gezwungenen Abgeschiedenheit befchrankt feben; ber Geift bleibt ohne Bilbung. Baber, Langeweile, Duffiggang laffen nur zu schnell bie Reize welten, mahrend in ben niedern Standen bie Arbeiten eines Laftthieres, von ben Mannern aufgeburbet, die Reize verwischen, die fich faum entwickelt haben. Eros alles Dutes und aller Effengen, womit fie fich falben, fieht man fie boch felten reinlich gefleibet, und eben fo unreinlich find die Baufer, die Berathe, die Divans, welche an ben Banben umber angebracht find. - Uebel ift bas Beib baran, menn es Bittme wird, benn nun halt auch ihr prefares Gluck auf; fie ftoft ein Jammer: gefchrei aus, zerfleischt fich bas Beficht, rauft fich bie Daare aus, entfagt allen Freuden, verheirathet fich au: Berft felten wieder, und die ausschweifenofte Erauer be: machtigt fich ihrer. - Dan ftellt an vielen Orten bie Berftorbenen offentlich aus, und die Bermandten erfcheis nen, um ihnen den letten Ruf zu geben; eine eben fo gefährliche, als efelhafte Bewohnheit. Liebe, bausliche Tugend und bas garte gamilienband fennt man in Grie: chenland fehr wenig. Bon guten Sitten lagt fich um fein haar mehr als ju Alcibiabes berüchtigten Zeiten ruhmen. Die Unsittlichkeit ber Betaren bauert bis beute Man nennt biefe Ausgelaffenheit Rapin und fie fort. befteht in Uebereinfunft mit einem beliebigen Frauengim: mer für eine gemiffe Beit; am bas Bewiffen ju ber schwichtigen, holt man vom Aga die Erlaubniß, vom Bifchofe den Ablag ein, die folches auch nie verweigern. Muf folche Art hat Mancher, ber es bezahlen fann, mobil amangia Beiber hinter einander. Die Rinder, welche man jedoch meift zu vermeiden verfteht, erzieht der Dann, bie Betaren aber nehmen ein Ende - wie überall. Die fer Bug ift aber nicht ber garftigfte im Sittengemalbe ber alten und neuen Griechen - man fpricht aber nicht gern von Dehrem. Chescheidungen find fehr baufig.

# Die Bewohner des europäischen Ausslands.

Die eigentlichen Ruffen sind im Allgemeinen ein tucht tiger Schlag von Menschen, von Mittelgröße, untersetzt, von einer gedrängten Form, mit derben Knochen, starken Baden, schwarzen oder braunen haaren, schwarzen oder schwarze braunen, feurig rollenden Augen, lebendigen, muth: und kraftvollen, doch gutmuthigen Zügen eines offenen Gesichts. Der Ruffe entwickelt sich gewöhnlich früher, ist aber auch früher alt; der Knabe ist gewöhnlich mit 14, das Mäbschen mit 13 Jahren mannbar, und es ist allgemeine Sitte unter dem Landvolke, sich in diesem Alter zu verzheitathen; ja man sieht Großväter und Großmütter, die nicht über 30 Jahre alt sind. Das weibliche Geschlecht altert außerordentlich früh, welches theils der allgemeinen Gewohnheit des Badens, theils der eben so gewöhnlichen des Schminkens zugeschrieben wird; harte Arbeit, wes

Behandlung und ichlechte Lebensmittel tragen mohl auch wiel bazu bei. - Unter ben hohern Standen trifft man oft icone weibliche Gestalten an, aber in der Regel find bie Polinnen weit hubscher, als die ruffischen Damen. Beirathen werden felten aus Liebe, fondern meiftens ber gegenseitigen Bortheile wegen geschloffen. Borguglich ift bies ber Rall bei ben gemeinen Ruffen. Biele Rinder find einem Sausvater beschwerlich; fobald baher ber Rnabe, feiner Meinung nach, ermachfen, das heißt 14 Sabre alt ift, fo lagt er ihm ein Dtadchen von erma 12 bis 13 Jahren bei einem Nachbar burch eine Omacha ober Rreimerberin aussuchen, und Diefer giebt fie mit Rreuden: benn Dabden find ichwer zu verforgen. Das junge Paar, fich willig fugend, wird bem Berrn vorgestellt, und wenn biefer die Berbindung billigt, fo giebt fie der Prie: fter aufammen; der neue Landwirth erhalt eine Reuerftelle mit einem Stuck Reld und fangt feine eigene Birth: ichaft an. Das Beib, immer in den Rreis hauslicher Dienitbarfeit eingeschranft, lebt unter orientalischem Drucke und in ftrenger Eingezogenheit, als ein Laftthier, bem ber Mann Alles aufburdet, und fennt noch meniger, als ber lettere, Sitten und Rultur.

Grundzüge des russischen Nationalcharakters sind sein unbedingter Gehorsam, seine Hingebung für die Erfül: lung des Befohlenen, Duldsamkeit in Glaubenssachen, natürliche Gutmuthigkeit im höchsten Grade, Wohlthätig: keit die zur Verschwendung, Gastfreiheit, Ausdauer auch bei den größten Beschwerden, unerschütterliche Standhaf; tigkeit, Muth und Furchtlosigkeit, die die zur Verwegen: heit geht, Tapferkeit, enthusiastische Liebe fürs Vater: land, hoher Grad von Fassungekraft, erstaunenswürdiges Talent der Nachahmung und beständiger Frohsinn. Bei allen seinen Zusammenkünften singt der Russe und über: läßt sich der Fröhlichkeit. — Wer nach Petersburg oder Woskau nur eine Empfehlung mitbringt, hat in kurzer Zeit seine Mittags: und Abendtafel fürs ganze Jahr be: sept. Der Einladende dankt dem Einzeladenen sin de

Dube, die er fich gemacht, zu ihm gekommen zu fein für bas Bergnugen feiner Gefellichaft und für die Auf opferung feiner Beit. In vielen ruffifchen Saufern fint ein ober zwei Tage in der Boche bestimmt, an dener man Freunde und Befannte bei fich ju Mittage hat. -Der Ruffe ift hauslich, ein treuer Gatte, ein forgfamet Bater, behandelt feine Leibeigenen in der Regel mit Milde und hat eine große Borliebe fur fein Bolf unt Baterland, fo wie fur feinen Monarchen. - Auch the tig und arbeitsam ift der Ruffe, doch in der Regel nicht mehr, als es ihm noth thut. Wahr ift es, er hat einen naturlichen Sang gur Tragheit, ben er feinem rauben himmelsstriche, bem langen Winter und ber funftlichen Barme verbankt, in welcher er über feche Monate bei Jahres lebt. Daber fein Sang jur Ochlafrigfeit. E Schläft oft und viel, und zwar in jeber Stellung. Alleit bei aller biefer Indoleng behalt er noch immer Reigbar feit genug, um febr thatig und grbeitfam zu fein, ment es nothig ober einträglich ift. Der vornehme National ruffe ift zwar freigebig, gaftfrei und verlebt gern einer vergnugten Tag, aber er weiß, warum und was er giebt er ift eber jum Beig und gur Babfucht, als gur Ber schwendung geneigt, er fieht auf Ordnung in feiner Ein nahme und Ausgabe und fucht iene zu verbeffern. Schwarm von Bedienten, ben die ruffischen Bornehmer um fich haben, ift nicht immer Lurus; in ber Mena berfelben hat gewöhnlich ein jeder fein Sandwerf ober feine Runft. - Der Ruffe ift ein geborner Raufmann Banbeln und Speculiren macht ihm Beranugen, unt nur Suden tonnen fo furchterlich überbieten, wie bie Ruffen. In der That ift er liftig und gewandt, ein auter Beobachter und erwirbt fich in einiger Beit viel Menichenkenntniß. - Alle die angeführten Sauptzüge uberragen ohne Zweifel die fonft unleugbar ftarte Cchat: tenseite bes Boltscharafters, die nur verbefferte Erziehung und Bolfsbildung verbannen fann. Mangel an feinerm Gefühle für Ehre und Pflicht, eine gewisse Servilice

Sobere, Stolz und Sarte gegen Geringere, Sang bermäßigen Genuffe geiftiger Getranke, ein hober von Leichtstun, Sinnlichkeit und Aberglauben find uptflecke bes ruffischen Nationalcharakters.

in Rugland giebt es im Berhaltniffe gur großen naffe noch wenige freie, felbftftanbige Leute, fonbern jur herren und Rnechte, von welchen die letten, nende Rlaffe, Bauern und Gefinde, von ihren Berrs i baufig febr bart, und nur felten milde und menfche handelt werden. Diefe barbarifche Behandlung mit der steigenden Rultur zwar allmählig etwas t aber nichtsbestoweniger gegenwartig noch in gro-Rage porhanden, und mabnt an ben Despotismus dorgenlandes. Die Regierung ift eifrigft bemubt. inschlicheres Berfahren berbeiguführen; ba aber bas fo tief gewurzelt und bie Meinung allgemein verift, daß der Ruffe nur durch Ochlage regiert mer: nne, fo merden Gefete und Berordnungen fo bald helfen. Gammtliche Abstufungen in Rufland fann uf vier Rlaffen guruckführen, namlich auf Abelige, the, Burger und Bauern. Den hochften Stand im , der von je in Rugland fehr zahlreich mar, bildet bel. Der Adel Ruglands ift von verschnlichen Ab: und von forverlichen Strafen, fo wie vom gezwuns Rriegsbienfte befreit. Geine Chrenftellen, feine fein Leben fann dem Abeligen nur in Rolge eines fpruches genommen, und er fann nur von Geines, 1 gerichtet werden. Wird ein Abeliger jum Tobe beilt, fo muß bas Urtheil vom Genate beftatigt om Raifer genehmigt werden. Die Beiftlichkeit ift fland gahlreich, die untere der griechischen Rirche och wenig gebildet. Die Bahl der Burger ift gur er Einwohner noch nicht groß, und die Bahl ber Bauern im Berhaltniffe jur Bahl ber Leibeigenen Lettere verfauft man mit ben Gutern und ber biefer letteren wird nach ber Bahl ber bagu gehe Bauern geschätt; man schätt jeden Bauer zu 700

bis 2000 Rubel, nach der Beschaffenheit des Landes, welches fie bebauen. Gie theilen fich in Rronbauern und in Bauern der Privatversonen. Die erftern haben ein befferes Loos und werden von der Regierung mit einer gang vaterlichen Gute behandelt; bas Loos ber let tern aber ift wirklich traurig, vornehmlich wenn fie einen bofen Beren haben. Der Preis fur einen Leibeigenen, ber fich lostaufen will, richtet fich nach feinen Gigenichaf: ten und Bermogensumftanden. Go fann bas eine Dab: chen, das feine weiblichen Sandarbeiten verfteht, fich um 300 Rubel loskaufen, bagegen erhalt bas andere, bas jung, hubich, gefund und in Arbeiten gefchickt ift, manch mal auch um 3000 Rubel nicht ihre Kreiheit. Uebris gens merben fowol die Rrons, als Privatleibeigenen theils jum Ackerbau, theils bei ben Kabrifen und bem Berge bau gebraucht. - Bas die Nahrung der Ruffen betrifft, fo find die unterften Rlaffen berfelben feine Reinschmeder und nicht bemuht, fich barin ein confortables Leben ju verschaffen. In ihren schlechten Bohnungen schuten fie fich gegen die Ralte portrefflich, und wenn gleich Bett: ftellen und Betten felten bei ihnen gefunden werden, trifft man anftatt berfelben Matten, Delze und andere Rleidungeftuce, welche auf bem Boden ausgebreitet, ober auf eine Bank ober auf den Ofen gelegt merden. Das Brot in Rufland ift meiftens aus Roggenmebl. Buchwaizengruße, fo wie Birfengruße, werden haufig ge: geffen. Gauerfohl und faure rothe Ruben, 3wiebeln, Gurten, gedorrte Rifche find Leibspeisen. Branntwein wird in Rugland in ungeheurer Menge genoffen, und por dem Effen von Miebern und Bornehmen getrunfen, um bie Efluft zu reigen. Der Branntwein ift in Rugland ein Monopol der Rrone, und im Berhaltniffe ju andern Begenftanden fehr theuer, weil die Regierung ben Berkauf Diefes Betranks als eine haupteinnahme betrachtet. Deffenungeachtet giebt ber Ruffe fur einen Schnapps die lette Ropele bin, ja er lagt fich, um die fes ihm theure Getrant zu erhalten, gern einige Ohrfeit

geben, ober etwas burchprügeln. Man barf fich in land feinen Branntmein nicht felbit bereiten, menn nicht fo gludlich fein will, nach Sibirien geschickt verben. Diese glanzende Aussicht halt aber bie ge: ien Leute nicht ab, allerlei Berfuche ju machen, fich ben bten Lebensbalfam zu verschaffen. Daß der übermäßige juß fo farten geiftigen Betrantes bie Eruntenheit in iland als etwas gang Gewöhnliches erscheinen laft, ift nas ich. Mit einem Betrunkenen hat ber gemeine Ruffe t nur Mitleiden, sondern sogar Achtung, und er let bem Leibenden, welchen er berauscht irgendwo liegenb et, bulfreiche Band und pfleat ben bewuftlofen Men. n, als ob er ein Beiliger mare, lagt ihn nicht in ber th und in feinem jammervollen Buftande, fondern hilft nach feinen Rraften. Bei ihnen ailt ein beutsches fo, daß fie fagen konnten: Ber oftmals einen Raufch abt, ber ift ein braver Mann.

Die Saupt: und Sofreligion ift die griechische, ju cher sich außer ben eigentlichen Ruffen bie Rofaken, Lithauer, die Georgier und alle jum Christenthume hrte, fruher heidnische Bolfer des ruffischen Afiens Die griechische Kirche stimmt zwar in ben ften Lehrsäßen und Gebrauchen mit ber tatholischen de überein, weicht aber boch von ihr in vielen wes tlichen Punkten ab. Go erkennt fie nicht ben Papft Oberhaupt der Chriftenheit an; vertheilt das Abendmahl er beiberlei Geftalten; geftattet, ja gebietet bie Pries rebe; buldet feine geschniste ober gegoffene Beiligen: ber, sondern nur gemalte u. f. m. Alle Angelegenheis ber Rirche merben unter ber Autoritat bes Raifers, icher seit 1702 die Stelle des Patriarchen vertritt. t der heiligsten birigirenden Opnode ju Petersburg orat, melde aus Mitaliebern ber hohern Geiftlichkeit b einigen weltlichen Gliebern besteht.

# Die Bewohner des schwedischen Staats.

Die beiben unter einem Scepter vereinigten Reiche Schweden und Norwegen bilben eine ungeheure von Norden nach Suben fich erftreckenbe Salbinfel, melde nordlich vom Cismeer, westlich von der Nordsee und ift lich und fublich von ber Oftfee umfloffen find. Beibe Lander find von einem beinahe überall gefährlichen und fturmischen Meere umgeben. Die gange Bestfufte Nor megens ift ben Sturmen fehr ausgefest und im hobern Morden ift bas Meer beinahe nie rubia. Dazu fommt. baß biefe gange Rufte, befonders vom 590 bis zum Dorb: cap, aus fteil gegen die Gee abfallenden Bebirgen befteht, welche theils überall tief ins Land eindringende Buchten bilben, theils jene ununterbrochene Infels und Rlippens reihe, welche die gange Rufte in geringer Entfernung be gleitet. Sieraus entstehen zwar unzählige und treffliche Bafen und Landungeplate, aber das Meer bildet auch an fo zerschnittenen Ruften und zwischen ben Infeln hochft gefährliche Stromungen, wo Cobe und Rluth die gewaltigften Brandungen verurfachen. Bochft merfmurbig ift bie Beobachtung, daß besonders in dem nordlichen Theile bes bottnifchen Meerbufens das Meer immer mehr zurücktritt: Deerbufen, welche noch vor weniger als bun: bert Sahren beschifft murben, find jest Morafte; zwifchen manchen Infeln, mo fonft Rriegsschiffe gefahrlos burd: fegelten, fonnen jest nur leichte Bote noch durchfommen; fruher nie gefehene Felfen treten uber die Bafferflache hinaus, und mehre Seeftabte haben eine volle Deile ge: gen das fich von ihnen zurudziehende Meer vorgerudt werben muffen, um nicht ju Binnenftabten ju werben. Beibe Lander find von ungabligen Geen und Rluffen trefflich bemaffert. - Schweden und Norwegen find im Bangen genommen gebirgig; nur die sublichsten Provins gen Ochwedens und die Ruften bes bottnischen Meerbu: fens haben ziemlich ausgebehnte Ebenen. Die innern Provinzen find theils bergig, theils mit unzähligen Feb entrummern bedeckt; gang Norwegen ift Berg und Thal. Der Boden ift zwar hin und wieder fruchtbar, aber boch m Ganzen fteinta, fandig und moraftig; befonders ge: fahrlich find bem Reisenden folche Strecken in Normes gen, wo der im Binter tief gefrorene Boden jum Theil wieder aufgethaut und die obere Rinde deffelben wieder fest und hart geworben ift. Rommt man mit einem Bas gen darauf, so gerath der Boden weit umber in eine ichmankende, wellenformige Bewegung, und nicht felten geschieht es, daß er durchbricht, und Pferde und Bagen in tiefe Morastarunde verfinken. Das Klima ift bei ber großen Ausbehnung des Landes naturlich fehr verschieden, feinesweges aber fo unangenehm, als man es fich ges mobnlich vorstellt. Jener unerträgliche Rebel und Re: gen, der haufige Bechsel von Ralte und Milde, mas unfere Binter unangenehm macht, alles dies reicht nicht über ben 560 hinaus. Bon hieran beginnt ein amar ftrenger, aber gleichformiger Binter, mit beinahe ftets heiterm himmel und festem Ochnee, welcher, indem er bie Bege ebnet und die Geen bahnt, das Reifen aufer: orbentlich erleichtert. Die Sommer find zwar furt, aber eben fo heiß als die unfrigen und viel gleichformiger; ber Uebergang von Binter zu Commer ift hier außeror: bentlich schnell, und die Sige, welche durch die außeror: bentlich langen Tage verftarft wird, treibt die Begetation unglaublich schnell und fraftig zur Reife. Dur einige Bochen im April und Mai, wo Winter und Sommer mit einander fampfen, find unangenehm und das Reisen bann beinahe unmbalich. Ueber den Polarfreis hinaus fieht man bekanntlich mehre Tage und Wochen die Sonne Tag und Nacht am Horizonte; auch hier ist die hibe bann, wenn auch furg, boch bruckend, und die ungahlis gen, beinahe unfichtbaren, aber viel giftigeren Ducken, als die unfrigen, werben zu einer beinahe unerträglichen Plage, vorzüglich in Bald: und Sumpfgegenden. Gine andere Verschiedenheit des Klimas entsteht aus bem Ber: baltniß der Lage jum Meere und jum Gebirge. Die

ganze Beftfufte Norwegens ift raub und fturmifch; un gleich milber find bie tiefer im Lande, besonders an bei Kiorden (Meerbusen) liegenden Gegenden; hier sieht mai noch schone Balber, ja Kornfelber und Kruchtbaume, w wenige Meilen bavon an der Rufte fein Baum meh fortfommt. Im Ganzen bat Norwegen unter gleiche Breite ein etwas milberes Rlima, weil es burch bie Se birge gegen die über unendliche Landstrecken Affens fort ftreichenden und daher fehr kalten Oftwinde mehr geschut ift, als Ochweben. Den sicherften Maagstab fur ba Rlima eines Landes giebt die Begetation, in fo fern ma auf solche Pflanzen achtet, welche freiwillig und ohn große Pflege machfen. Neben ber herrlichen Baumvegett tion erblickt man hier die Biefen in einer Pracht, di man bei uns nicht fennt, weil hier ber schnell einbri chende Sommer alle Grafer und Blumen beinahe zu ale der Zeit jum Bluben bringt. In den Polargegende endlich find Rels und Chene mit uppig empormachsender Moofen bedeckt, welche theils als Karbestoffe benutt wer ben, theils wie bas bekannte Rennthiermoos die Haupt nahrung einiger Thiere ausmachen, theils felbst in hun gersjahren den Menschen zur Speife dienen, und in bie fer hinficht gewiß in der Folge noch unendlich wichtige werben fonnen. Gine Sauptzierbe fehlt indeffen Ochmi bens Balbern: ber Bogelgefang; nur am fublichften Rand findet fich noch die Nachtigall, nordlicher wird fie durd einen Bogel vom Amselgeschlecht einigermaßen erfest. -Der Ackerbau ift größtentheils noch fehr unvollkommen Ein gewöhnliches, aber hochft verderbliches Mittel, den maldigen Relsenboden etwas abzugewinnen, ift das foge nannte Swedien. Man fallet namlich im Berbite ein Strecke bes Balbes, gundet die Stamme im Juni ode Juli an; sobald die Afche abgefühlt ist, saet man Rog gen hinein und erhalt fo ein paar Jahre lang gute Ern ten, worauf man ben Rleck wieder der Natur überlagt Bei diesem Zustande bes Ackerbaues gehört bas Bro natúrlich in manchen Drovinzen zu den seitneren Nat smitteln. In gang Norwegen und Ochweben hat vorzüglich zweierlei Arten von Brot: unfer gewohn: 3 weiches Brot, Limpa, und wenn es fuß gebacken Rryddlimpa, findet fich meift nur in ben Stadten bei Bohlhabenberen; ber Bauer gieht fein hartes Rnackebrot vor, dies wird gewöhnlich im Fruhjahr Berbft gleich fur ein halbes Jahr gebacken. Es ift rund, mehr ober weniger bunn und in ber Mitte bohrt; so wird es auf Stangen um den Ofen ge: und verdirbt nie. Mur in ungewöhnlichen Sun: ober Rriegsjahren muß man in einigen entlegenen rauhen Gegenden fich mit Rinden: ober Barfebrot Man fällt junge und fraftige Richtenbaume. : fie ab und fondert forgfältig bie außere raube und e grune Rinde; nur die mittlere weiße und weiche ie fann benutt merben. Gie wird getrochnet, ge: , zerftampft und zermahlen, und fo im gunftigen mit etwas Mehl, int ichlimmften mit Opreu, Sad: Spigen von ausgebrofchenen Mehren zu einem außerft rlichen Brote verbacken. Rur die außerfte Roth fann enießbar machen, und meift bient es auch nur fur Dieh. Sonft wird aus bem Betreibe noch viel intwein bereitet, welchen ber gemeine Mann außer: itlich liebt, und ein vortreffliches farfes Bier, Del nnt. - Die Sauptbewohner ber gangen Salbinfel zwei germanische, nabe verwandte Stamme, bie veden und die Norweger. Seftalt, Charafter, natur: Unlagen und Sprache beurfunden unwidersprechlich nahe Bermandtichaft, aber die Trennung durch Be: und lange alte Fehden haben fie bis auf die neueste in bittern Sag entzweit. Der Normeger redet einen ect ber banifchen Oprache, bie aber felbit nur als ibart von ber ichwedischen verschieden ift. Beibe achen find ber beutschen verwandt, boch fo, daß fie von einer nicht mehr vorhandenen Urfprache als veftern abgeleitet werden muffen. Der Rorweger ben Odweden und verachtet ben Danen, ben er

Bute (Butlander) nennt. Der Dane haßt ben Schwe: ben als Feind, den Deutschen, weil ihm die Ueberlegen: heit ber Bildung bruckend ift. Diefer haß wird fich aber burch den in neuerer Zeit errichteten scandinavischen Ber ein bald in Liebe auflosen. Der Ochwede hat, wenig: ftens die hohern Stande, eine entschiedene Borliebe fur alles Krangbifche, welches ben Ochweden wohl icon ben Namen ber nordischen Frangosen jugezogen. Beibe Bol: fer, Odweden und Norweger, find meift von hohem, fraftigen Buchfe, tapfer, fromm, von reinen Sitten und burch edle Gaftfreiheit ausgezeichnet. Der Charafter die: fer Bolfer ift fest und eifern, wie ihre Relfengebilde und Eisensteinmaffen. Den Ernft bes Morbens findet man über bas gange Befen biefer Bolfer verbreitet. Gie faf: fen nicht fo schnell, wie die Gudlander, urtheilen aber Scharf. Bum außerlichen Dus und Drunk haben fie große Reigungen und find dem Genuffe geiftiger Getrante febr zugethan. Das gefellige Leben hat hier viel Angenehmes und Kreundliches und ift fehr zwanglos. Man tangt gern, viel und aut; Dufik wird jedoch nicht mit folcher Leidenschaft getrieben, wie in Deutschland. Bon ber Galtfreundschaft des Rordens hat der Gudlander feinen Begriff. Bei hochzeiten herrscht viel Aufwand. Vorabende der Trauung begeben fich die Bafte ins Soch: zeitshaus, um den Jungfernabend zu feiern, mobei bie beiderfeitigen Eltern des Brautpagres das Mahl geben. Im Sonntage, Morgens, beginnt die Procession zur Rirche und die Trauung findet vor bem Gottesdienfte fatt, nach demfelben die Brautmeffe, welche hauptfachlich in einem von dem Prediger gesprochenen Gebete besteht, wahrend beffen zwei Junglinge und zwei Dabchen eine vierectige feidene Decke über das Brautpaar halten. Aus ber Rirche geht ber Bug jum Pfarrhofe, wo bie gange Schaar bewirthet wird, und von da in das Bochzeits: haus, wo das Mittagsmahl unter Mufit fattfindet, nach deffen Beendigung das Brautpaar die Bochzeitsgeschenke in Empfang nimmt. Gegen Abend beginnt ber Tang,

ber bis gegen Morgen fortgefest wirb. - In einem aroßen Theile Schwedens, besonders in Morrland, berricht unter ben Landleuten ber uralte Gebrauch ber Komme nachte, b. i. ein Machtbesuch bes Liebhabers in ber Schlaftammer feines Madchens. Die Erfahrung hat ge: lebrt, baf biese Sitte in moralischer Sinsicht nicht fo perderblich einwirft, als man glauben follte; ja, man bat bemerft, bag ba, mo fie herricht, bas weibliche Geschlecht burch acht weibliches Bartgefühl fich auszeichnet. baupt fann hohe Sittlichkeit bei einem Bolfe nicht feh: len, bei welchem Religion und Rirche in fo hoher Achtung fteben. Daber fennt man auch Chescheidungen fast gar nicht; eben fo felten ift Diebstahl und außerft felten bort man fluchen und ichmoren. Der Sonntag wird befon: bers geheiligt und die Rirche felten verfaumt. In den von den Rirchen febr entfernten Dorfern versammeln fich am Sonntagmorgen bie, welche nicht gur Rirche geben, aur gemeinschaftlichen Betftunde, welche in den verschiedes nen Sofen abwechselnd stattfindet. In den nordlichen Begenden, wo oft die Rirchen viele Meilen auseinander liegen, find in ber Dabe der Rirchen Wohnungen er: baut, worin die entfernt Wohnenden abtreten, auch über: nachten fonnen, fogenannte Rirchftuben. Der vorherr: schende hobe religible Ginn ift auch Urfache, marum bie Beihnachtefeier in Ochweben noch gang nach alter Sitte, und zwar vom 24. Dec. bis zum 6. Jan., sowohl firchlich als hauslich begangen wird. Bu ben allgemeinen Bolkefeften ge: hort auch die Reier des erften Dai, bes Johannistages, wo man bie Bauernhaufer meiftens mit Blumen und Dai: buichen geschmuckt findet. - 3m bochften Morben, im Innern bes Landes und der Gebirge, wohnt ein von Mormegern und Ochweden gleich tief verachtetes Bolt, die Lappen ober Finnen, mahricheinlich verwandt mit dem tuchtigen Bolfe, welches die jest ruffische Proving Kinn: land bewohnt, wenigstens find bie Oprachen verwandt. In Norwegen werden fie gewohnlich Kinnen, in Ochwe: den Lappen genannt; letteren Ramen achten fie für eine

Beleibiauna; am liebsten boren fie fich Kinnen nent gewöhnlich aber nennt man fie in Schweben Rialln b. h. Gebirgevolf. Diese Rinnen find ein fleines, Schm liches Bolt, von unglaublicher Biegfamfeit und Gefc bigfeit der Glieder, fcmubig gelb von Farbe und fte auf der niedrigften Stufe ber Rultur. Gie haben unüberwindliche Abneigung gegen eine gleichformige, ftrengende Beschäftigung, baber auch gegen ben Ace und fefte Bohnfige; wenn fie nicht arbeiten muffen, gen fie am liebsten thierisch zusammengerollt und schla ber Genug des Branntweins ift ihr hochstes Bergni und diese Unmagiafeit richtet große Berheerungen u ihnen an. Dabei aber find fie nicht ungeschickt in fertigung von allerlei fleinem Sausrath, und autmut nur freilich auch leicht zum Jahzorn gereizt. amar jest alle zum Chriftenthum befehrt, aber bei unftaten Lebensart und der Unbefanntichaft der me schwedischen Prediger mit ihrer Sprache mag ihr C ftenglaube mobl nur eine andere Art von beibnif Aberglauben fein. Dach ihrer Beschäftigung theilt fie in Sjall: , Bald: , Fifch: und Rirchfpiellappen , w lettere folche find, die einzeln unter ben Ochweben li Sie find die armften und elendeften von allen; von Odweden verachtet und nur aus Mitleid geduldet ju den schmußigsten Arbeiten gebraucht, werden fie ihrem eigenen Bolke als der Auswurf der Menfc betrachtet. Alle Lappen zusammen werden nicht viel 7000 Geelen betragen; fie ichmelzen vorzüglich durd Unmäßigfeit im Branntweintrinfen immer mehr gu men, und werden wahrscheinlich einst gang verschwir Schon jest beflagen fie fich, daß fie von den Qua in immer engere Grenzen eingeschloffen werden. Quaner find Auswanderer aus Rinnland, welche ichot mehr als einem Sahrhundert von den Ruffen gedri ihr Vaterland verlaffen und fich nach dem hohern ben guruckgezogen haben. Gie find wie ihre Landel die Kinnlander, ein wohlgebautes, fleihiges Bolt; fil ben ben Ackerbau mit Gluck in Gegenden versucht, wo man fruber nie baran bachte; ichon jest machen fie bie aroffere Bolfstahl in ben norwegischen und schwedischen Kinnmarken aus, und werden vielleicht einst nicht allein bie Lappen, sondern auch die Norweger baraus verbran: Die in Odweben und Normegen allein berrichenbe Religion ift die lutherische, doch haben andere chriftliche Parteien freie Uebung ihres Gottesbienstes. Einige me: nige Juden leben gegen Ochukgeld in Ochweben; in Mormegen werden fie nicht geduldet. Die Landesfirche hat hier, wie in Danemark, Bischofe, und an ber Spipe ber gangen Beiftlichkeit fteht der Erzbischof von Upfala. Die ichwedischen Prediger merden theils vom Ronige ober von Privatpersonen, wie in Deutschland, ernannt, theils auch von ben Gemeinden nach ben Borfchlagen ber Consistorien ermablt; die Besoldungen, welche gang in Getreide und Natural Einfunften bestehen, find meiftens fehr ansehnlich; die besten Stellen find in den mittleren und nordlichen Provingen; in den fublicheren find fie ge: ringer. Der Umfang aber der nordlichen Rirchsprengel ift meiftens fo groß, bag Ein Menfch unmbalich zu ihrer Bedienung hinreicht, daher giebt es beinahe überall Ge: bulfeprediger oder Comminiftri, mit feststehendem Gehalte, und außerdem noch Adjuncten, welche der Prediger nach einem willführlichen Contract annimmt. 3m Sanzen ge: nießt die Beiftlichkeit in Ochweden einer großen Achtung, und viele Prediger haben fich auch theils als Gelehrte. theils um Berbefferung ber Rultur febr verdient gemacht. Die Bischofe werden von der Geistlichkeit im gangen Lande gewählt, und vom Ronige, zuweilen auch von ihm allein ernannt. - Odweden ift eine unumschranfte Do: narchie, die Rrone nur in ber mannlichen Linie erblich. Alle Gefete und Abgaben muß der Ronig mit den Reichs: ftanden berathen und ohne ihre Einwilligung find fie nicht aultig. Die Reichoftande bestehen aus vier Stan: den: dem Adel, der Geistlichkeit, dem Burger: und Bauern. ftande. Jeder Stand muß feine Abgeordneten auf feine

Roften unterhalten. Gefetlich versammelt fich ber ! tag alle funf Jahre, boch fann ber Ronig ihn au Berbem berufen; der gewöhnliche Berfammlunger Stockholm. Der Abel genießt in Schweden noch man Borrechte und Befreiungen. Der Bauer ift in Schweden perfonlich frei; Leibeigenschaft hat mai noch nie gefannt. Die Militarverfaffung Ochwede fehr eigenthumlich und wohl die vorzuglichste in E Zuerft giebt es in Ochweden ein fleines, ftehendes welches aus angeworbenen Leuten besteht und auf Barde den Dienft in den Restungen verfieht. Der Rern der schwedischen Rriegsmacht aber beruht at sogenannten eingetheilten Regimentern, die eine Nationalmiliz, die rechte Landwehr, bilden. Ein große eine Anzahl fleiner Guter muffen Ginen Mann und ihm ju feinem Unterhalt ein Sauschen, etwas und Bieh, auch wohl Korn geben. Die Offiziere jeder eine fogenannte Boftalle, ein But, welches vo Rrongutern genommen wird und von beffen Ertr leben. Gie muffen es von ihrem Borganger erf und ihre Erben verkaufen es bem Nachfolger. halten fie nur, fobald fie in wirklichen Dienft treten im Rriege. Alle Sahr aber versammelt fich das ment auf eigends bagu bestimmten Dote: ober Uel platen auf brei bis vier Bochen. Diese vortrefflich richtung, moburch ein bem Staate beinahe nichts bes, forperlich und geiftig gesundes heer unterhalten verbankt Ochmeden feinem oft ale Eprannen verfchr Carl XI. - Normegen hat feit 1814 eine viel Berfaffung als Schweden; es giebt feit 1821 gar Abel in Mormegen. Die Gefete, Abgaben und offentliche Angelegenheiten berathet und bestimm Storthing ober die Berfammlung aller ermahlten ordneten der Stadte und des Landes; ihre Sah nicht unter 75 und nicht über 100 fein. Der Sto erwählt 1/3 seiner Mitglieder und diese bilder Lagthing oder die erste Kammer; die übrigen 2/3

n Obelsthing ober bie zweite berathende Kammer. Sind ide Kammern einig, so kann der Konig einen Gesetzieschlag nur zweimal verwerfen; wird er ihm von einem itten Storthing ohne Beranderung wieder vorgelegt, so er auch ohne des Konigs Einwilligung gultig. Das rwegische Militar darf nicht ohne Bewilligung des torthings außerhalb des Landes gebraucht, eben so werg fremdes eingeführt werden.

# Die Bewohner Dänemarks.

Die Danen gehoren sammtlich dem germanischen Ur: mme an, was ihre Bestalt, Sprache und Sitten ver: then. Man ichatt die Bewohner Danemarts, die brei richiedenen Bolferschaften, den eigentlichen Danen, ben eutschen und ben Angelern und Friefen, angehoren, auf Millionen Geelen. Gie find im Sanzen genommen a ichoner Menschenschlag von ftarfem, fraftigen Rot: rbau und regelmäßiger Gefichtsbildung. Dem weiblichen eschlechte verleihen die blauen Augen, die hellen Saare, r garte Buche und die feine weiße Saut die fanfteften eize. Tapferfeit, Muth und Beharrlichkeit, Patriotis: us, Mildthatigfeit und Dienstfertigfeit find Tugenden, : ben Danen auszeichnen; bagegen fann man ihn auch n Liebe gur Bequemlichfeit, von Starrfinn, von Dan: I an Beschmack, Berglichkeit und Butraulichkeit nicht ifprechen. Er hat mehr gefunden Berftand als Bis, d wird mehr von der Bernunft, als von der Einbil: ngefraft beherricht. In Sitten und Bebrauchen find : Danen mit ihren Deutschen Stammgenoffen nahe rwandt. Die Bewohner Jutlands zeichnen fich vor den rigen Danen blog durch etwas rauhere Sitten aus. ie Solfteiner characterifirt ein ernfter, gerader Ginn und i hoher Grad von Biederkeit und beutscher Treue. ahre altdeutsche Sitteneinfalt findet man in Schlede wig, wo überhaupt in Beziehung auf Kleibung, Rah: rung und Bohnung manches Alterthumliche fich erhalten Die Rriefen unterscheiden fich von ihren beutschen Mitbewohnern Holsteins durch rauhere Sitten und einen gemiffen Nationalftolk, daber fie mit einer Art von Ber: achtung auf ihre Nachbarn berabsehen und fich nur selten burch Beirathen mit ihnen vermischen. - Die Danen find Freunde von gutem Effen und Trinfen, ohne babei unmaßig ju fein. Gie lieben befonders Fleifchfpeifen und nahrhafte Roft. Ein Lieblingsgericht des banifchen Land: mannes ift bas Gueb, ein Gemifch von gefochtem, gefal: genem und gerauchertem Fleische, Opect, Ochinfen, Bur: ften u. bal. m. - In der Rleidung unterscheiden fich die Danen menig von ben Bewohnern bes nordlichen Deutsch: lands. Als banische Bolkstracht verbienen bie ungeheu: ren Solgiduhe ermahnt zu werden, deren oberer Theil besonders auf dem Lande unformlich groß ift, um befto beffer gegen Ochnee und Raffe ju schuben. Diese Ochube haben unter bem Ballen eine Art von Sattel, und mer Lurus treibt, fugt wol auch eine meffingene Spanne an ben Außenseiten bes Blattes hinzu. - Die banischen Bauernfiofe bestehen gewöhnlich aus mehreren Gebauben mit leichten Lehmmanben.

Die Staatsburger Danemarks werden in 3 Klassen getheilt: Abel, Burger und Bauern, und jede Klasse ist im Besith gewisser Borrechtet. Am meisten bevorrechtet ist der Abel, der sich in den hohbern und niedern theilt. Der hohere Abel hat für seinen Grundbesith das Major ratsrecht. Der niedere Abel ist weder angesehen noch reich. Die Burger oder Einwohner der Stadte haben sowol ger wisse Borrechte, als besondere specielle Stadtrechte und Statuten. Die Burger von Kopenhagen genießen außerdem das Recht, Edelhofe mit Ausübung abeliger Privilegien zu besithen. Der Zustand des Bauern hat sich in der letztern Zeit ungemein verbessert. Sie sind sammtlich vom Personaldienst bestreit; nur sind sie noch verpflichtet, die auf ihren Grundstücken haftenden Frohndenste und

Zehnten zu leisten. Die Landleute theilen sich in freie Eigenthumer, in Erbpächter und Fastebauern, die ein Grund: stud auf Lebenszeit gegen einen gewissen Pachtzins bei sigen, in bloße Zeitpächter und in Frohnbauern. Die wohlhabendsten Bauern giebt es in den holsteinischen und schleswigschen Marschen.

### Die Bewohner des brittischen Reichs.

### Die Englander.

Das brittische Reich, im gemeinen Leben Großbrit: tanien, in der poetischen Oprache zuweilen Albion ge: nannt, besteht aus zwei großen Infeln, welche burch bie irlandische Gee getrennt find. Das Rlima ber britti: fchen Infeln ift fur ihre Lage ausgezeichnet milde. Die hoheren Beragegenden bes nordlichen Schottlands etwa abgerechnet, find bie Binter gwar lang, aber burchaus nicht falt. Nebel und Regen find hier ungleich haufiger, als Ochnee und Korft. Aber auch bie Sommer find nicht fo heiß, nicht fo heiter, als in anderen Begenden unter gleicher Breite, daber ift die Begetation gwar außerft frifch und uppig, aber Kruchte, die eine bedeutende Sige erfor: bern, gelangen bier noch nicht jur Reife. Der ficherfte Beweis des milben Rlimas ift der, daß man fich auf bei: den Infeln durchaus nur des Raminfeuers im Binter bedient. Rebel und Regen find hier ungleich häufiger, als auf bem benachbarten festen Lande; ein vollkommen heiterer Sommertag gehort in England und noch mehr in Irland ju ben ichon feltenen Ericheinungen. Diefer Beichaffenheit bes Rlimas ichreibt man von der einen Seite die ausgezeichnet Schone Sautfarbe ber Englander, befonders beim weiblichen Geschlechte, von der andern aber auch die unter ihnen häufige Melancholie, hier Spleen (Splithn) genannt, ju. - Der Boben beiber Inseln kann

im Bangen fruchtbar genannt merben, obwol es in Eng: land bedeutende Strecken unfruchtbaren Baibelandes giebt, in Schottland beinahe ber gange Morben burr, gebirgig und mit haibefraut bewachsen ift und auch in Irland Morafte. Gumpfe und Torfmore bedeutende Raume ein: Die englische Landwirthschaft ift im Auslande nehmen. berühint, und in der That wird auch auf Ackerbau und noch mehr auf Biebzucht großer Rleiß verwendet; bas Land, vorzüglich England, ift außerordentlich bevolfert, und bennoch finden fich in England und noch mehr in Grland große Strecken des beffen Ackerlandes unange baut, die namentlich in England beinahe 1/5 des ganzen nußbaren Bodens ausmachen, so daß jahrlich fur unge heure Summen Getreide aus Deutschland, den Oftsee: und anderen Landern eingeführt werden muffen. erflart fich baraus, bag theils die Abgaben in England fo hoch find, daß fie beinahe ben Ertrag ber Mecker ver Schlingen, Biele daher den leichtern Erwerb durch Bandel und Rabrifen dem weniger lohnenden und muhfameren Ackerbau vorziehen; theils aber auch die ungeheure Sahl ber englischen Schiffe eine weit großere Menge von Le bensmitteln erfordert, als wenn die Mannichaft derfelben fich auf dem feften Lande befande. - Das brittifche Reich hat zwar einen großen Reichthum an Producten, es reicht aber, wie ichon gefagt, meder gur Erhaltung ber Ginmoh: ner, noch fur die unendliche Mannigfaltigfeit ber Rabri fen gu. - Die englischen Pferde find inehr megen ihrer Schnelligfeit als wegen ihrer Dauer beruhmt. Die Rei chen verschwenden große Summen, um fich die schnellften Laufer zu verschaffen, und die Pferde: Bettrennen gehoren ju den Lieblingevergnugungen ber Englander. Micht die Eigenthumer, fondern befonders dazu eingelernte Reit fnechte, Gockens, pflegen die Pferde bei folchen Belegenbei ten zu reiten. Die Reiter fowol als bas Sattelzeug merben vorher forgfaltig gewogen, benn nach bem Alter ber Pferde wird bestimmt, wie viel es tragen muß. Taufende von Menschen ftromen zu einem folden Bettrennen. mobei

ungeheure Summen verwettet merben. Chemals als jest gehörten auch die Sahnentampfe zu ben teften Bolksbeluftigungen, mozu man eine befondere ftarfer und muthiger Streithahne erzog, die man burch eiserne Stacheln, die an die Ruge befestigt en, bewaffnete. - Bor allen Dingen wichtig find ingland die Steinkohlen, die fich bort in ungeheurer ge finden. Die Gruben bei Newcastle, ber haupt: ur diesen Gegenstand, beschäftigen allein an 30,000 fchen. Ja, man fann ohne Uebertreibung fagen, daß Bohlstand, die Bollkommenheit der Kabriken und folg: uch ber Sandel Englands burch diefes unschätbare in so unendlicher Rulle vorhandene Brennmaterial at find. Der Berbrauch und Die Bichtigkeit berfel: hat aber in neueren Zeiten noch unendlich zugenom: feitbem man nicht allein gelernt hat, fie als Feu: bei jeder Urt von Fabrifation anzuwenden, sondern auch die Steinkohlen zugleich die bewegende Rraft aufend verschiedene Maschinen bervorbringen muffen. geschieht vermittelft ber Dampfmaschinen, deren we: che Beschaffenheit eben so leicht zu begreifen, als r zu beschreiben ift. Die Steinkohlen aber thun mehr, fie erleuchten, wie fie marmen. Gine Quantitat itohlen in einem wohlverschloffenen Befage erhift. icelt eine Luftart, welche im gemeinen Leben brenn: Luft (Sydrogen) genannt wird, diese sammelt man, fie durch Rohren in die Berfftatte, Bimmer, Stra: lagt fie aus einer fehr fleinen Deffnung bervordrin: gundet fie an und beleuchtet fo Baufer und Stra: biefe Basbeleuchtung hat feit wenigen Sahren außer: tlich ichnell in England zugenommen. - Betrach: ian den Welthandel Englands, die Bahl und Bor: chkeit seiner Kabrifen und die Große feiner Geemacht, Ite man glauben, es mare bas reichfte und glucklichfte auf Erben. Und bas ift es freilich in einem ge: fen Ginne, benn nirgende findet man wol eine ofe Anzahl außerordentlich reicher Privatleute, einen

so weit verbreiteten Bohlftand und einen so boch gerten Lurus; in feinem Lande aber ift auch ber C fat des Reichthums, die bitterfte Armuth, fo und zugleich fo furchtbar, als in England. Die 1 haltung der Flotten und Armeen in lanawierigen gen hat feit einer Reihe von Jahren die Englische tionalschuld, b. h. die Summen, welche die Regi nach und nach von Privatleuten hat erborgen m auf die ungeheure Summe von wenigstens 1000 2 nen Pfund (1 Pfund = circa 6 Athlr.) gebracht, von die jahrlich auszugahlenden Binfen über 40 I nen Pfund betragen. Bedenkt man, daß zu diefe fich schon ungeheuern Ausgabe noch die gewöhn Ausaaben fur die Land: und Seemacht, die Civil ten, ben Sofftagt zc. fommen, baf die englische Be feit ihre Einnahme größtentheils von ben Behntei Landes bezieht; daß alfo alle diefe Summen allic nur durch Auflagen und Abgaben gedeckt werden fo so wird man sich nicht wundern, daß es auch dem Bigsten schwer wird, so viel zu erwerben, als er b in einem Lande, wo eben diese Abgaben die Bohn und alle Lebensbedurfniffe außerordentlich vertheuern. fommt noch, daß die Bervollfommnung der Kabrife nabe einzig tarin besteht, durch Maschinen zu verri woru fonft Menschenhande nothig waren, daß alf Mermere nicht einmal immer Urbeit findet, oder im stigsten Kalle fur einen fparlichen Lohn gang in bi malt des Kabrikherrn gerath. Wenn man bies 201 maat, so wird man die gewohnliche Borftellung po glucklichen Lage des englischen Bolkes fehr herabstig muffen, und fich nicht wundern, die Bahl der vor terftußung gang oder zum Theil lebenden Urmen fo ju finden, daß die Armentare, eine Abaabe, die Einwohner eines Ortes zur Erhaltung der dort b lichen Urmen gablen muß, in England allein an 60 lionen Thaler, d. h. etwas mehr als die famn Einnahme des preußischen Staates, beträgt.

1

Bas die englische Verfassung betrifft, so gehort fie fcon deshalb zu ben vorzüglichften in ber Belt, weil fie nicht von ber Billfuhr eines Furften, ober von ge: waltsamen Bewegungen bes Bolfes ploglich ausgegan: gen, sonbern in einer langen Reihe von Sahrhun: berten fich nach ben Bedurfniffen bes Landes gebil: bet hat. Nach dieser Berfassung ift ber Ronig (jest Ronigin) das geheiligte Oberhaupt des Bolles, feine Der: fon unantaftbar, und fur feine feiner Sandlungen ift er verantwortlich; wol aber find es die Minister, auch wenn fie auf ausbrucklichen Befehl bes Ronias gehandelt batten. Der Ronig bat allein die vollziehende Bemalt, er tann nach Billfuhr Standeserhohungen vornehmen und Berbrecher begnadigen. Er entscheidet über Rrieg und Rrieben, er ernennt zu allen geiftlichen Civil: und Mili: tar: Aemtern. Seine perfonlichen Ginfunfte bestehen ein: aia und allein in einer ein: für allemal festgefesten Summe, die Civillifte genannt; doch genießen auch die erwachsenen Rinder des Ronigs eigene Ginfunfte. In Milem aber, mas die innere Regierung, die Gefetgebung und die Erhebung von Abgaben betrifft, fann ber Ro: nig nicht eigenmächtig verfahren, hierzu gehort die Ein: willigung des Parlaments. Das Parlament, diese Schus: mauer ber Freiheit, besteht, im Bangen genommen, aus ben Stellvertretern bes Bolfes: es theilt fich aber in amei Abtheilungen. Die erfte, die Rammer ber Pairs, gewöhnlich bas Oberhaus genannt, besteht aus den Mit: altedern bes hohen Abels und aus den Erzbischofen und Bifchofen. Die zweite Rammer, bas Unterhaus ober bas Saus der Gemeinen, befteht aus den Deputirten ber Grafichaften und ber Stabte. Das Varlament mirb vom Ronig jufammenberufen und entlaffen. Gedes Dit: glied bes Parlaments hat das Recht einen Antrag oder Sefegesvorschlag, Motion, zu machen; diefer muß schrift: lich abgefaßt und an drei verschiedenen Tagen verlefen werben, bann erft heißt er "Bill", und es wird barüber berathichlagt. Bat das eine Saus den Borichlag ange:

nommen, fo geht er ans andere; nimmt auch biefes ihn an, fo fommt er an den Ronia, ber ihn bestätigt ober verwirft; nur erft, wenn der Konig einen folden vom Parlament angenommenen Borfchlag genehmigt, erhalt er Gefegestraft und heißt nun eine Parlamentsacte. -Jeber Englander ift perfonlich frei und jeder tragt nach feinen Berhaltniffen zu den Staatslaften bei; Die Be: It fete find gleich fur Jebermann. Jeber ift befugt, feine Meinung schriftlich ober mundlich offentlich ju außern (Preffreiheit), und ift nur den Gefegen vor ben ordent: lichen Gerichtshofen bafur verantwortlich. Jeder, fo wie jede Gemeinde, die fich ju diefem Behufe offentlich ver: fammeln barf, fann über Staatsangelegenheiten fprechen, berathschlagen und dem Parlament in diefer hinficht Bittschriften überreichen. Jede mannliche Derfon, vom Ronige bis jum Beringften, wird mit Gir, unfer Berr, angeredet. Bornehme Damen werden mit Lady, alle verheirathete mit Mistreß und alle unverheirathete mit Dif angeredet. - Die Englander haben binfichtlich ih rer Geftalt fehr fenntliche forperliche Borguge. Die frube Erziehung zur Freiheit und Ungebundenheit giebt ihrem Rorper Die Gedrungenheit, Rraft und Gewandtheit, welche man im Allaemeinen kaum bei einer andern Nation fin Wenn man gleich die Englander von dem Bor wurfe der Erunkenheit nicht freisprechen kann, fo findet man doch nicht bei ihnen Unmagigfeit im Effen. Tifch ift gewohnlich gang einfach; nur bei großen Be fellschaften, bei Rlubbs ober Corporationeversammlungen wird große, obgleich nicht prachtige Tafel gehalten, und hier zeigen eigentlich die Englander ihre Schlemmerei. Besonders ift die Reierlichkeit des Lordmapors fur die Merzte und Apothefer eine unerschöpfliche Nahrungsquelle, und je mehr Unverdaulichkeiten hier entstanden find, desto glanzender war die Dahlzeit. -- Das Saus des Eng landers zeichnet fich weniger burch außere Pracht, ale durch Reinlichkeit aus. Das hausthor ift gewöhnlich geschlossen, und aus der Art des Anklopfens errath man

Stand der Person. Gin Schlag bezeichnet den Milch: Rohlenmann, den Bedienten vom Saufe. ige erlaubt fich der Brieftrager, oder der, welcher Bifit: Einladungsfarten bringt. Drei Ochlage zeigen ben ı und die Krau vom Saufe oder einen Bekannten Bier starte Schlage bezeichnen eine Person von gu: Lone, die zu Bagen ankommt. Auf diese larmende inzuklopfen, halten die Englander fo ftreng, daß ein inter, ber fich einen Ochlag mehr erlaubte, ben Mu: ick zuruckaeschickt murbe. — Bas die Rleidung be: fo ahmt man im Ganzen die parifer Moden nach. Modesucht hat fich, wie hier, durch alle Rlaffen ver: t, und es ift ichwer, an einem offentlichen Orte b und Bermogen eines Frauenzimmers nach der Rlei: ju bestimmen. - In England, wo die Freiheit bas hochfte Sut betrachtet wird, wird die bienende mit Gleichgultigfeit, ja mit Berachtung behandelt. gemeinste Rramer fuhlt fich weit uber die Rammer: r des ersten Lords erhaben, und daher besteht auch die z der Bedienten meiftens aus verächtlichen Men: Der Englander hat meistentheils den Grundsas, die Dienerschaft ein nothwendiges Uebel fei, und fie auch, diefem Grundfate gemaß, die ganze Laft Standes empfinden. Daß bei diefer Behandlung ienstboten endlich wirklich alle jene Laster annehmen n, welche man ihnen vorwirft, ift naturlich. 3hr ger Lohn, Die Schwieriafeit einen Dienft zu erhal: und da fie bei dem geringften Berfeben, oft nur aus , ben Dienft verlieren, macht, daß die Balfte Die: Renfchenklaffe in dem außerften Elende lebt. in Madden, welche in ben Strafen Londons um: ufen, waren juvor Dienstboten; fie verloren ihren ft, erhielten feinen andern, und die Noth machte hnen Betaren. — Auf ben Frauen liegt das haus: und die erfte Erziehung ber Rinder. Die Leiden: en der Rinder werden nicht gegahmt, daber immer ier; fruber Genuß und Befriedigung ber Begierben

werben jum erften Lebenszwecke gemacht, und wenn bann fpater getäuschter Chrgeig, hauslicher Unfriebe, uble Laune, Ochmache und Gebrechlichkeit, oft Berarmung fich einstellen, so fallt man leicht auf ben furchtbaren Gebanken, burch gewaltsame Mittel fich bas Leben gu nehmen. - Rur eine Englanderin ift bie Beit von ihrem Eintritt in die Belt bis zu ihrer Berheirathung bie schönste Zeit ihres Lebens. Gie ift da ber Begenftand einiger Gorgfalt, einiger Aufmerksamkeit und genießt eine gewiffe Freiheit. Ift fie verebelicht, bann ift es mit ben zuvorkommenden Befälligfeiten vorbei; den ganzen Tag bringt fie allein zu. Bartliche Liebe findet man felten, aber defto mehr Ehrbarfeit und Treue, und unter ben mobilhabenden Standen ift Untreue ber Beiber auferft felten. Sie find ehrbar aus Temperament, aus Brund fagen, aus gewohnter Buruchaltung und aus Mangel an Belegenheit. Gelbft die Einrichtung des Saufes und bei Gefindes legt ihnen den größten Zwang auf und hinden jede Art von Liebesintrique. Besuche empfangt man im Saale; dem weiblichen Schlafgemache darf fich fein Rrem ber nahern. - Beim Beirathen ift gwar ftets bie Ein williaung der Eltern erforderlich; allein die Dadden be ben doch immer freie Bahl, und gerade biefe Rreibeit macht fie ju flugen treuen Gattinnen. Gie gewohnen fich, den Willen ihrer Manner als Gefet anzusehen und Die Raubheit ihres Charafters zu tragen, haben aber be gegen bas Sausregiment gang allein in Sanden. Der Mann, ber ichon von Jugend auf Achtung fur bas weib liche Geschlecht lernte und bem Beispiele feines Bater folgt, fügt fich ohne Biderrede barin. - Sonft mar et fehr leicht, daß junge Leute fich gegen ben elterlichen Willen verheiratheten, allein die Parlamentsafte von 1753 hat diesem Unwesen gesteuert, ber ichottische Grenzon Gretna: Green ift feit langer als 70 Jahren in der St Schichte gartlicher Abenteurer als bie Bufluchtoftatte bekannt, wo Liebende durch einen Laien ohne anderweitige Erlaubnif gelekmäßig verbunden werden fonnen. - Ein Schmiet,

melder jugleich Friedensrichter mar, machte den Oberprie: fter bei diefen Beirathen; sobald er eine Doftchaife raffeln borte, warf er feinen Sammer bin, ließ ben Blafebala ruben und eilte in die Rirche gur Berbindung des bar: renden Paares. Diefer Mann ift aber bereits geftorben und feine Stelle hat nun ein ehrlicher Lichtzieher einge nommen, weil bas Memtchen eintraglich ift, indem bie Bahl diefer Binkelheirathen boch jahrlich einige 60 be: trug. Aber die neuen Strafgefete gegen unbefugte Ber: ebelichungen, die mit Berbannung bestraft werben follen, burften wol diesem Digbrauch ein Ende gemacht haben. -Benn Zwei Sahr und Tag mit einander vertraut gelebt baben, fo find fie nach einem befondern Gefete Cheleute. Diese Anordnung sichert zwar einestheils bas weibliche Seichlecht gegen Berführung, anderntheils fallen jedoch unerfahrene Manner in bas Met von Setaren.

Im Charafter ber Englander ist der Nationalstolz ein Hauptzug. Sie halten sich für die erste Nation der Belt, für das einzige freie, erfindungsreiche, machtige Bolk; alles Fremde tadeln sie, selbst ihre Mitburger, die Schotten und Irlander, sind nicht ausgenommen; die übrigen Bolker sind in ihren Augen Sclaven ohne Ener:

gie und Aufklarung.

Die herrschende Religion in England ist die protes stantische, die aber hier unter mancherlei abweichenden Formen und verschiedenen Benennungen besteht. Nur in Irland ist die Mehrheit der Einwohner katholisch. Die Staatsreligion in England und Irland ist die sogenannte hohe Kirche, auch die bischössiche oder die anglikanische Kirche genannt; der König ist das Oberhaupt derselben. Alle kleinern Religionspartheien werden unter dem Nasmen Dissenters (Andersdenkende) begriffen. Unter diessen sind die bedeutendsten die Presbyterianer, die Bapstisten, die Quäker (Zitterer) und die Methodisten. In Schottland ist die Landeskirche die presbyterianische. Der Gottesdienst ist höchst einsach, ihre Kirchen haben weber Altar noch Schmuck, weder Orgeln noch Glocken.

### Die Schotten.

Die Ochotten find ursprunglich ein eigenthumliches Bolf, durch Sprache und Sitten von den Britten ver schieden. Seit einer Reihe von Jahrhunderten haben aber englische Sprache und Bildung Diefen Unterfchied, wenigstens im sublichen Theile, ganglich verwischt, und man erfennt jest ben Ochotten in England nur noch an ber etwas breitern Aussprache. Anders verhalt es fic mit ben nordlichen und westlichen Gegenden; hier hat bas Bolf noch größtentheils feine alten Sitten. Rleibung ic. beibehalten. Gewöhnlich nennt man diese nordlichen Be: genden die Sochlande, und ihre Einwohner Sochlander ober Beraschotten. Ihre Sprache, die mit der englischen burchaus nichts gemein hat, wird bie erfische ober gali: iche genannt; fie ift mit der Oprache des Bolfs in Ir land verwandt, wie benn überhaupt die Einwohner bei ber Canber in ben alteften Zeiten viel Berfehr im Rrieg und Frieden mit einander hatten. Die Bochlander find ein ausaezeichnet fuhnes Bolf; noch bis zum Sahre 1746, wo die letten Unruhen zu Gunften der Stuarts unterdruckt wurden, und das Bolf entwaffnet und gu manden Menderungen in feinen Sitten und feiner Ber faffung gezwungen murde, ging jeder Ochotte bewaffnet. In viele fleine Stamme getheilt, hielt jeder Stamm mit unerschutterlicher Treue an feinem Laird (Lord) und half ihm die vielen fleinen Rehden mit benachbarten Stam men ausfechten. Roch jest ift biefe mehr patriarchalische als feudalistische Verfassung nicht gang verschwunden, wo nur der Laird felbst den einfachen Sitten feiner Bater treu geblieben ift. Die habsucht und ber Despotismus vieler Lairds haben aber in anderen Begenden biefes Band langft gelof't und veranlaffen noch immer die vielen Auswanderungen ber Schotten nach Amerifa. Die Bera schotten hatten bis in die neueste Zeit ihre alte, von ber europäischen ganz abweichende Rleidung beibehalten, und tragen sie auch jest noch zum Theil, obgleich die Regie ung auch bies zu verhindern fucht. Die Rleibung be: tebt wesentlich aus folgenden Studen. Das Unterfleib efteht aus einer Jacke, gewöhnlich vierfarbig, roth, grun, lau und weiß gewurfelt, hieran ift eine Art von falti: tem Beiberrocke befestigt, ber aber nur bis ans Rnie eicht und die Stelle ber Beinfleider vertritt. Ueber bies em Anzuge wird ein weiter Mantel, ber Plaid, getra: ten, ber aber nur auf ber linten Schulter befestigt ift; er ift von felbigem Beuge als bas Unterfleib und bient bei ibelm Better, oder beim Schlafen, um fich darin ju bill: Im Gurtel wird ein Dolch getragen, oft auch met Piftolen. Den Kopf beckt eine blaue Duge mit iner vierfarbigen Ginfaffung und einer einzigen langen liegenden Reber. In den Rugen tragt ber Sochlander Burge Strumpfe, die nur bis jur Babe reichen, und fehr ob gearbeitete Ochuhe, die mit Riemen befestigt werden. Der Beiberangua hat nichts fehr Abweichendes; die Mermeren gehen barfuß. — Die ehelichen Bande merben im Allgemeinen fur beilig erachtet; Chescheibungen find faft ohne Beifpiel, weil fie den Rindern jum Nachtheil gereichen murden. , Sonft murde bei einem Chebruch ber überführte Theil an der Kirchthur in eine Banne voll Falten Baffers gefest und bann, fo lange ber Gottes: bienft dauerte, mit naffem Leinenzeuge verhullt, ausge: ftellt. Die Unfahigfeit, feine Schulden zu bezahlen. murbe als ein Berbrechen betrachtet; ber Schuldner mußte feine Sabe und But dem Glaubiger abtreten, man behing ibn mit einem bunten Gewande und vier fraftige Dan: ner ichaukelten ihn, an Sanden und Rugen haltend, eine Zeitlang herum. — Die neue Zeit hat zwar viele Eigen: thumlichkeiten ihres Charafters vermischt, aber auch, wie bas Bolf noch jest ift, mit feinen Fehlern und Borur: theilen, die jum Theil aus feinen burgerlichen Berhalt: niffen entspringen, kann man es als ein Mufter von Rechtschaffenheit, Mitleid, Bergensaute und Muth aufftel: len. Rindliche Liebe ift ein allgemein reger und ruhrenber Bug, und die garte Unhanglichkeit gegen Eltern ift nicht. wie so manches andere Nationelle, verschwunden. Benn dies bei den reichen Beraschotten für eine heilige Pflicht gilt, so ist dies bei den armeren nicht minder der Kall. Dies Zartgefühl verliert sich auch nicht in der Kerne; der Soldat legt oft etwas von feiner Lohnung gurud, um feinen Eltern ein Gefchenf zu machen, und man fann ibn nie ichneller zu feiner Pflicht zuruckführen, als mit der Drohung, seine Bermandten von deffen ichlechtem Betragen zu unterrichten. Er weiß, daß ein folcher Be richt einem Berbannungsurtheile gleiche, und er wurde es nimmer magen, bas vaterliche Saus wieber zu betre ten. — Da der Sochlander den Tod nur als den Ueber gang in ein anderes Leben ansieht und die gewiffe Soffe nung hegt, bort alle feine Beliebten wieder ju finden, fo erwartet er benfelben mit gelaffener Bertrautheit und ift nur mit anaftlicher Gorafalt fur ein anftanbiges Be grabniß bemuht. Da fie auf diese Art vom Tobe als etwas Gewöhnlichem fprechen, fo fragt auch ein Berg schotte gang ernsthaft, wo man begraben zu werden mun iche, und ob man nicht einen gewiffen Ort vorziehe, ber fich naher bei den Borfahren befinde. Diefes Gefühl be fteht auch immer in einem boben Grade, und man fann fich einen Begriff von der Berzweiflung bes Boles ma chen, wenn es fich entschließt, ein geliebtes, burch bie Gebeine feiner Borfahren geheiligtes Land zu verlaffen. -In Schottland ift die Landesfirche die presbyterianische. in ihren Lehren, Grundfagen und Gebrauchen nach ber refor mirten Benfer Rirche gebildet. Gie verwirft daher jede Att von hierarchie, und die geistlichen Angelegenheiten mer ben allein durch die von ben Gemeinden gewählten Dre biger und Presbyter (Melteften) in Synoden verhandelt. Der beffere Beift diefer Rirchenverfaffung zeigt fich auf fallend in dem beffern Jugendunterricht und in ber baraus fliegenden sittlichen Bildung der armeren Bolfeflaffen.

#### Die Irlander.

Die ursprunglichen Einwohner Irlands find mit ben ichotten vermandt in Sitten, Sprache und Gebrau-Gie werden von den Englandern gern als Leute idmeren und verworrenen Begriffen verspottet, und wirft ihnen haufig die fogenannten irish bulls e Stiere), b. h. widersinnige und lacherliche Rebens: , vor. Der Irlander dagegen haßt den Englander, hat bei vielen Beranlaffungen gezeigt, daß es ihm an Macht fehlt, bas englische Joch abzuschutteln. hauptarund biefes haffes ift bie Berichiedenheit Religion und die baraus entstehenden Bedruckungen. obwol gemildert, noch immer die Gemuther erbit: Vorzüglich flagen die Irlander barüber, baß fie, d Ratholifen, boch ben Predigern und Bischofen nglikanischen Rirche, in beren Oprengel fie mohnen, Behnten bezahlen muffen. Dur die gangliche Gleich: ig der irlandischen Ratholiken mit den Protestanten Die Erlander für immer mit ben Englandern aus: n. - Der Irlander ift jufrieden, wenn er zwet brei Dal bes Jahres Rleifch ju effen hat. fommt felten an ihn, und die Stelle deffelben ver: bie Rartoffel, die man sogar auf den Tafeln ber habenden geschält auf einem Teller findet, um ftatt brotes genoffen ju werben. Bei jeder fleinen Sutte wohnlich ein Stuck Landes mit Rartoffeln bestellt. Irlander lebt in tiefgedrucktem Buftande und wird ben Pachtern nicht felten mit ungewöhnlicher Barte belt. - Ift Einer gestorben, so wird er mit aller ichfeit gur Erbe bestattet. Der Todte wird aufs gelegt und ein Teller mit Galz ihm auf die Bruft Sleich nach dem Tode wird das Stroh bes La: bes Berftorbenen vor der Butte angegundet. Dies s Zeichen, auf welches Jebermann herbeieilt, nicht aus der Rabe, sondern auch aus der Ferne. Man ich um den Leichnam her und heult und schreit aus allen Rraften. Doch wenn erft durch Bhisty, woran es eben so wenig als an Taback fehlen darf, der Jammer gemildert ist, so begiebt sich das junge Bolk in eine Scheune, tanzt, trinkt, macht Kunststude, die Alten aber sigen um den Leichnam, rauchen, trinken und erzählen Mährchen. Dies ist die irische Todtenwache, bei welcher in alter Zeit die Barben der Gottheit und dem Berstorbenen Loblieder sangen.

### Bewohner des Königreichs der Niederlande.

Die Niederlande wurden durch die bruffeler Revo: lution im Sabre 1830 in zwei Theile getheilt, fo baß bem Ronige ber Mieberlande ber nordliche Theil geblie: ben ift. ber fubliche Theil aber, Belgien genannt, ein eigenes Ronigreich bildet. - Die Beschaffenheit bes Bo bens ift febr verschieben, im Sangen flach und eben, nur an ber füblichen Grenze etwas gebirgig, übrigens im gangen Lande fein Berg, faum ein Sugel ju finden. Im niedrigften liegen die nordlichen Provingen, welche baher auch zum Theil nur mit großer Dube und Runft burd fostbare Deiche und Damme gegen bas fie frets bebro: bende Meer geschützt werden. Beil aber ein großer Theil biefer Provinzen mit bem Meere in gleicher Sohe, ja stellenweise betrachtlich tiefer liegt, fo maren fie bennoch, fich felbst überlaffen, bald in unfruchtbare Morafte per mandelt. Um fie einigermaßen auszutrochnen, hat man daher ungahlige Ranale gezogen, welche, wie die Rippen eines Blattes, bas Land in allen Richtungen burchichneis ben. Da, wo biefe Ranale in bas Meer ober in große Strome munden, find machtige Schleufen angebracht, theils um das Eindringen des Geewaffers bei ber Fluth ju verhuten, theils auch um bei niedrigem Stande des Meers das überfluffige Baffer aus den Fluffen und dem Lande abzulassen. Rein Land in der Bett bat so viele

ile, als dies, aber in feinem Lande find fie auch fo nothe ig und leicht anzulegen. Diefe Randle find zu gleit Beit eine Bierbe bes Landes, benn beinahe überall fie fauber gehalten, von Dammen eingefaßt, und ben Schonften Lindenalleen bepflangt. Bei dem Ueber: an Baffer find die meiften Ranale tief und breit, aß fie von fehr bedeutenden Rahnen und Ochiffen in befahren merben. Die nordlichen Provinzen babeinahe feine andre Landstragen, aller Berfehr, alles in geschieht auf ben Ranalen, weil in einem Lande, s beinahe feine Steine giebt, der Boben aber überall t und tief ift, die Unlage von Chauffeen beinahe iglich wird. In den nordlichen Provinzen ift ber in nur theilmeife fruchtbar, große Strecken hingegen morastia, oder sandige Saiden; auch wird hier bei m nicht fo viel Getreibe gewonnen, als die Einmob: edurfen, und der fruchtbare Boden beinahe ausschließlich iehweiden benutt. Defto vortrefflicher ift der Boben m fublichen Theile ober Belgien; hier ift er eben, boch moorig ober fandig ju fein, und man wird nicht leicht irgendwo ein Land finden, welches fo efflich angebaut mare, als es namentlich Rlandern und ant find. hier ftehen Biehzucht, Getreibe: und Bar: u auf der hochsten Stufe und haben das Land in mahren Garten vermandelt. Das Rlima beiber etheile ift burchaus gemäßigt, im Guben etwas mil: ind freundlicher, im eigentlichen Solland wegen ber ligen Gemaffer fehr feucht, nebelig und oft fturmifc. Winter bieten die vielen jugefrorenen Ranale und hwemmten Biefen einen herrlichen Ochauplas fur tten und fur das Ochlittschublaufen, worin befannt: Die Hollander Meifter find, und woran auch bas iche Geschlecht haufig Theil nimmt. - Der Grund. uf Bebaude errichtet werden follen, muß in ben ichen Provinzen erft funftlich geschaffen werben; norastige, aufgeschwemmte Boben murde nicht hin: nde Festigkeit gewähren. Daher ruben in Diefen 17\*

Gegenden beinahe alle Gebaube auf Roften. Dan ram in ber Richtung ber funftigen Mauern eine Menge me ober weniger langer Pfahle, nach Befchaffenheit bes Gru bes, ein; zuweilen, wenn er fehr tief und moraftig i werben große Maften gebraucht, ja wol gar auf ein schon eingerammten noch ein zweiter aufgesett; biefe ei geschlagenen Pfable werden burch horizontal baruber ! festigte Balfen verbunden, und heißen nun ber Ro auf welchem bann erft bas Mauerwerf angelegt wir Um liebsten nimmt man bazu eichene Pfable, weil fie ber Feuchtigkeit fich am langften halten, ja felbft gangl verharten. Im Unfange bes vorigen Sahrhunderts n Bolland von einer großen Gefahr bedroht; es fanben f um das Sahr 1730 plotlich Burmer ein, welche in f ger Zeit die Bande der Ochiffe und die Pfable an t Dammen burchbohrten und unbrauchbar machten. Och fürchtete man, fie mochten auch die Pfahle angreife worauf Amfterdam, wie beinahe alle hollandischen Stad ruht, ale fie nach einigen Sahren fich wieder verloren

Die Niederlander find ein robuftes, fraftiges Bo von breiten Schultern und Suften, doch mehr fett i muskulds, und felbst beim weiblichen Befchlecht, weld fich übrigens durch garte, blendend weiße haut und b hende Gefichtsfarbe auszeichnet, findet man mehr berb Rleisch und fefte Rafern als garte Rorm. Das blaue ot graue Auge hat unter den dichten Augenbraunen me einen kalten, festen Blick. Lange Rafen und gerade Di file find nicht ungewohnlich und die Mundwinkel lauf felten icharf gu. Das ichone Gefchlecht verbluht ichn ler als bas mannliche, welches bis ins hohe Alter fei frische gefunde Besichtsfarbe behalt. Ochone Rinder fi bet man vielleicht in feinem Lande in folder Menge n in Solland. - Beradheit, Offenheit, Ehrlichkeit, & harrlichfeit, Gebuld und Gleichmuth, Dagigfeit, Rei lichkeit, Ginfachheit der Lebensart, Sparfamkeit, Tre im Worthalten, Vaterlandsliebe, aber auch Geiz, Gemin sucht und Rengierde sind characteristische Züge der M

berlanber. Das jum Sprichwort geworbene hollanbifche Phlegma ift oft übertrieben worben; benn im Gangen giebt ber Nieberlander bas erfreuliche Bild einer arbeit: famen Nation, fei es auch, daß fein Bertrauen zu eigenen Rraften oft bas Unfeben von falter Unempfindlichkeit ge: winnt und feine langfame, bebachtige Gleichmuthigfeit zuweilen in Tragheit ausartet. Gein Berftand ift meber umfaffend noch erhaben, aber fein Urtheil meift treffend. -Bie in der gangen Lebensweife der Diederlander, fo zeigt fich auch in feinen Wohnungen Liebe gur Ordnung und Reinlichkeit. Er schmuckt feine Zimmer mit Tapeten. Gemalben, Teppichen, eleganten Mobeln und feinen Mat: ten: Ramine und Rugboden der Borhallen, ja felbit ber Sofe, find aus Marmor. Much ber Landmann hat feine Bande und Ramine mit Sanancefliefen getafelt und ben Rußboben feines Zimmers mit Fußmatten von gebleichten Binfen oder mit wollenen Teppichen belegt. Bohnzim: mer. Ruchen und Borbaufer modentlich einige Dal ju icheuern, ift unerlägliches Befet. Gin fur ben Muslan: ber auffallendes Dobel ift bas Opudnapfchen, wovon fich gewöhnlich auf jedem Tifche eins ober mehre befinden. Sie find von Gilber, Porzellan oder Fanance, haben die Große einer Theekanne, einen weiten Bauch und engen Sale, find jur Salfte mit Baffer angefüllt, und werden, wenn man fich ihrer bedient, vor den Mund ge: halten. Eben fo verdienen auch die Barmftubchen ber Ermahnung, deren fich das weibliche Befchlecht, bei bem allgemein herrichenden Mangel an Defen und ba es ben Dlat am Ramine ben Mannern überlaßt, jur Ermar: mung feiner Ruge bedient; es find fleine Rugbankchen von Bolg, die ein irdenes Befaß mit Torftoblen enthal: ten, und an welche bie Frauen fo gewöhnt find, daß fie fich derfelben überall, felbst in Rirchen und Ochausviel: haufern, bebienen. — Die Lebensmeife ber Dieberlanber ift aukerft einfach. Der handwerfer und der Landmann halt gewöhnlich nur Eine Mahlzeit, welche aus Kartos: feln oder Fischen, Speck, gerauchertem ober gefalzenem

Rleifche, einer Dehl: ober Mildfpeife ober aus Baringen besteht. Bum Krubstuck und Abendbrot wird Thee und Raffee mit Brot und Rafe genoffen. Bei ben untern Standen fommt überhaupt die Theefanne den gangen Zag nicht vom Tifche, wenn fie nicht bem Raffeegefdirt Plat machen muß. Das Rlima und die compacten fal gigen Opeifen machen ftarte Getrante nothig; Jebermann trinft daber, wenigstens vor Tifche, fein Glaschen Bach: holderbranntwein (Genever), doch wird man felten einen Betrunkenen antreffen. Taback wird nirgends so viel geraucht, als hier, mo er auch megen ber feuchten, nebe: ligen Geeluft nothiger und zuträglicher ift, als ander: Man raucht vom fruben Morgen bis jum fpa: ten Abend. - In der Rleidung des Diederlanders berricht Einfachheit. Die vornehmen Rlaffen fleiden fich im franablifchen und enalischen Geschmack, und prunken nicht mit Gold ober Gilber, aber halten auf feines Tuch und ichone Bafche. Die untern Rlaffen fleiben fich nur in Tuch von dunfler Karbe. Der alte hollandische Burger traat wol noch das Roftum feiner Borfahren: einen niedrigen, dreikantigen but, einen ichwarzen Rock, große filberne bo fenschnallen und breite Odubidnallen, ein großes fpanifches Rohr mit filbernem oder goldenem Knopfe. Gec: und Land: leute befleiden fich gewöhnlich mit einem runden Sut, einem langen weiten leberrock von dunflem Euch, Beinfleidern mit zwei großen Knopfen am Lat, drei bis vier Bruftlagen über einander, verziert mit filbernen Anopfen, großen Ochub schnallen und feiner Bafche. - Der Riederlander ift tein besonderer Freund der Gefelligfeit, ihm geht bie Gabe heiterer, lebendiger Unterhaltung ab. Die Krauen find im aefellichaftlichen Umgange lebhafter, gefprachiger, wißiger und geiftreicher als die Manner. Die Frauen behaupten ben Ruhm ber Sauslichkeit, Sittsamkeit und ehelichen Treue; fie find hausmutter im gangen Ginne des Wortes und, wie überhaupt die Bollander, religios.

In den südlichen Provinzen oder Belgien ift die katholische Religion die fast ohne Ausnahme herrschende,

in den nordlichen die protestantische, und zwar wurde bis auf die neueste Zeit die reformirte als die herrschende Religion Hollands betrachtet, so daß nur die Bekenner dieser zu höheren Staatsamtern gelangen konnten, doch mit vollkommener Duldung und übrigens gleichen durger, lichen Rechten aller anderen Partheien. Daher leben hier nicht bloß Protestanten jeder Art, als Lutheraner, Mennoniten oder Wiedertaufer, Quacker, Herrnhuter 20., sondern auch Katholiken, Armenier und Griechen in Frieden neben einander. Die Reformirten, als die eigentlichen Landesbewohner, theilen sich, in Hinsicht auf das Kirchliche, in Kirchspiele; mehre Kirchspiele, die sich durch Absgeordnete, Geistliche und Aelteste oder Vorsteher vereinigen, bilden eine Klasse; die Vereinigung der Abgeordnetten aller Klassen einer Provinz bilden die Synode.

# Die Bewohner der Schweiz.

Die Ochweiz ift bas hochfte Gebirgsland in Europa und besteht, mit geringen Ausnahmen, aus nichts als vielen fich in mannigfaltigen Richtungen burchschneiben: ben größeren und geringeren Bebirgegugen. Ebenen, in bem Sinne wie bei uns im nordlichen Deutschland, glebt es in ber gangen Schweiz nicht; die Ebenen ber Schweiz find nur etwas weite Thaler zwischen maßigen Unhohen. Die Bebirge machen die Schonheit und ben Reichthum ber Ochmeis aus. Um Ruge ber hochsten Bebirge, in ben Thalern, wird Ackerbau, Biehzucht, Obst: und Bein: bau getrieben, nach ber Berichiedenheit ber Lage und ber Beschaffenheit des Bodens. Ueber die angebauten Tha: ler erheben fich die Baldungen an den Bergen. Beit über die Balber hinaus bis an die Grenzen ewigen Schnees erheben fich nun jene herrlichen, mit ben feltenften und fraftigften Pflangen bedeckten Beiden, bier Alpen genannt. Das Gras, welches hier machft, ift aber

bei weitem nicht fo boch, als auf guten Biefen in un: feren Chenen; und es gehort alfo ein wenigstens boppelt fo großer Raum bagu, um eine gleiche Bahl Bieh gu er nahren; auch fehlt es oft im Commer an Baffer jum Eranten bes Biehes. Auf Diefen Alpen weiden in ber aangen Schweiz gablreiche Bichheerden, welche von ben Birten, Aelpler ober Gennen genannt, gehutet werden. Sier werden den furgen Sommer über jene ichonen welt: beruhmten Rafe verfertigt, beren Gute fich ftete nach ber Sohe der Alp richtet, worauf fie gemacht worden, fo daß die Rafe ber hochsten Alpen denen weit vorgezogen wer ben, welche, wenn gleich auf schonen Alpen, nur in ge: ringerer Sohe ober gar in den Thalern verfertigt merden. Mur Manner verfehen hier bas Geschaft bes Melfens und der Rafebereitung. Butter wird wenig gemacht und nicht von vorzüglicher Gute. Bahrend des Sommers, welcher hier oft nur 2 bis 3 Monate bauert, wohnt ber Genne in holgernen Sutten, Gennhutten genannt, mo auch der Reisende oft ein Obdach fucht und bann mit ber einzigen Roft diefer armen Birten, Milch, Molfen und Rafe, furlieb nehmen muß. Wo die grunen Alpen auf horen, beginnt bie Region bes emigen Gifes und Ochnees. welche die hoheren Sipfel befleiben, und zwar ift diese Grenze oft fo icharf abgeschnitten, bag es gar nichts Gel tenes ift, daß man den einen Rug auf grune Matten, ben andern auf Gis fegen, mit ber einen Band ben Schnee beruhren, mit ber andern blubende Pflangen pflucen Die Berge mittlerer Große, oder deren Gipfel rund und flach find, find gewohnlich gang mit Ochnee bedeckt; die noch hoheren aber, befonders wenn die außerfte Spite ein Scharfer Relfengrat ober eine einzelne Rlippe ift, ragen mit biefen nackten Opigen über das emige Gis binaus. Es fallt bier alliabrlich eine unendliche Menge Ochnee, gefriert an feiner außern Rinde und wird nur theilweise im beifen Sommer an ber Oberflache geschmol: zen. Diese Berge bieten baber zu allen Jahreszeiten das practifalte Schauspiel bar, besonders wenn bei Son:

l

ien Auf: und Untergang bas ganze Land in Schatten liegt ind nur diese hochsten einzelnen Ochneekuppen von ben Sonnenstrahlen vergoldet und bepurpurt in unbeschreib: icher Majestat einsam hervorragen und gluben; man nennt ies daher auch das Alpengluben. Bas ber Berg wegen es schroffen Abhanges nicht zu fassen vermag, das fullt ie nahegelegenen Thaler an, in welchen baber im Bin; er der Ochnee unglaublich fich anhauft. In milberen Ehalern loft die Krublingswarme diese Schneemassen auf ind dort befinden fich bann die ichonften Alpenwiesen. in hoher liegenden Thalern fann der Sommer diese Maffen icht überwinden, der Ochnee bleibt nun ewig liegen und ildet einen Gleticher ober Kirn. Jeder Gleticher, febr neigentlich zuweilen Eisberg genannt, ift baber ein mit Ochnee angefülltes Thal. Dieser Ochnee wird zwar im Dommer jum Theil geschmolzen und bas Baffer burch: leselt die ganze Maffe; aber überwinden fann die Barme e nicht; ber nachste Binter verwandelt den halb aufges if'ten Ochnee in Gis und führt neue Daffen bingu. In ber Oberflache, an ben Seiten, und vorzuglich im Brunde, wo das Eis die Luft und den Erdboden berührt, hmilgt es am ftarfften; daher ftromen aus jedem Glet: ber machtige Bache hervor; diese unterfressen die ganze Raffe und bilden zuweilen, in febr heißen Sommern, ba, bo der Bach ihnen entstromt, die herrlichsten Gisaewolbe. Die Gletscher find im Gangen genommen in einer beftan: igen Bunghme begriffen, ja es find in der neuesten Beit och erst welche entstanden, und viele ehemals gangbare diffe im Sochgebirge find badurch verschloffen, manche errliche Alp davon bedeckt worden. Die Bermehrung er Ralte burch die ichon vorhandenen Gleticher und ber ete Zuwachs an Schnee erflaren bies auch vollfommen. Die Gleticher bedecken alle Bergabhange und Thaler ber oheren Alpen von den Grenzen Tyrols bis jum Mont Hanc; man gablt ihrer über 400, manche einzelne bar nter find 6 bis 7 Stunden lang und 1/2 bis 3/4 Stune en breit; alle zusammen mogen leicht mehr als 50 \square.

len bebeden, und bies find bie unerfcopflichen Quellen ber größten Gluffe Europa's, indem mittelbar oder unmit: telbar ber Rhein, die Donau, ber Do und die Rhone baraus getrantt merben. - Die Sleticher werben nur bem unvorfichtigen Reifenden ober bem allzufühnen Siger gefährlich; großer aber ift die Befahr, die vielen Einmob nern ber Odweis und jebem im Sochgebirge Reisenben burch die Lawinen brobt. Dies find im Mugemeinen Schneesturze von den Bergen in die Thaler binab. Sat namlich ber Binter ungeheure Daffen Schnee auf ben Bebirgen gehäuft, fo liegt biefer oft in weit überragenden Maffen an ben ichroffen Felswanden, und die erfte Rrub: lingswarme, ein Windftog, ja die geringfte Erfchutterung ber Luft, burch einen Con oder Rnall veranlagt, ift bin: reichend, diese fo oft unbeschreiblich großen Daffen mit vielen Relsftucken vermischt hinabzusturgen, mo fie oft ftundenweit Thaler und Bege bedecken, ben Lauf ber Strome hemmen und Dorfer und Balber nicht allein verschutten, sondern germalmen. Ihre Berheerungen er ftrecken fich oft noch mehrere Stunden weiter, als ihre Maffe reicht; denn ihr Stury veranlagt fo furchtbare Bindstoffe, bag Denichen und Saufer wie vom ftartften Orfan baburd niedergeworfen werden. Diefe Lawinen find es vorzüglich, welche bas Reifen in den hohen Ge: birgspaffen im Fruhjahre fo gefährlich machen. bagegen ju ichugen, wenn man an Stellen tommt, wo man aus Erfahrung weiß, baß fich Lawinen baufig er: eignen, verstopft man die Glocken ber Maulthiere und Saumroffe und gieht mit Bermeibung jebes Geraufches ftillschweigend vorüber, ober man schieft auch mobl vor ber einige Gewehre ab, um bie etwa brobenben Laminen fruber zum Sturze zu veranlaffen. Da fie mit einem bonner ahnlichen Gebrull von den hochften Sipfeln herabsturgen, fo hat der Banderer oft noch Zeit, fich in eine nabe Soble, ober unter einen Felfenvorsprung ju retten; auch find wol an den gefährlichsten Stellen in geringer Entfernung von einander solche schüßende Vertiefungen in die Feisen ger

hauen. Wer aber bennoch von ber Lawine überrascht wird. ift rettungelos verloren, weil ber Ochnee fo feft ift, bag er Alles zerschmettert, und die Daffe überdies so bedeutend ift, baf bas Musgraben meiftens unmbalich wirb. - Die Schweizer find meift beutschen Ursprungs und im 20: gemeinen ein trefflicher Menschenschlag von fraftiger Bes ftalt und edler Sinnesart. Ereu haben fie ihren urfprung: lichen Character bewahrt, mit bem fie unerschutterlich an ihrem Baterlande und den Sitten ihrer Borfahren ban: gen. Daber nimmt bier, wie in feinem anderen Lande, ber Burger und Landmann die lebhaftefte Theilnahme an bem Gemeinwefen, an vaterlandischem Alterthum und Geschichte. Treue und Redlichkeit ift ein Ruhm, ben bie Odweizer fich von alten Zeiten ber ermarben, und hat auch ber Ginfluß neuerer Zeiten bie und nachtheilig auf die Bewohner gewirft, fo fann bies boch nur als Ausnahme betrachtet werben. Deben ben Charactergugen, die allen Ochweizern gemein find, finden fich übrigens bei ben Bewohnern eines jeden Ran: tons, ja man fonnte fagen, jeder Stadt und jedes ein: gelnen Thales, besondere Gigenthumlichkeiten ber Sitten. Sprache und Tracht. Ber Gelegenheit hat, einem ber aroken Biehmartte beizumohnen, Die am erften Dienstage eines jeden Monats, als Gefchaftstag fur bas Sauptae: werbe des gangen Landes, eine außerordentliche Menge Landleute aus allen Begenden Berns und den benachbar: ten Rantonen in Bern versammeln, wird am beften ein Bild von der Gestaltung, Rleidung, Sprache und bem fittlichen Character ber unter einander eigentlich fo ver: Schiedenen Bolksftamme erhalten, welche bie Begenben von den Sochalpen bis jum Jura bewohnen. Sier fieht man noch fo manche echte Celten, wie fie Zacitus be: Schreibt. Manner und Beiber von fraftigem Baue und blubender Gesichtsfarbe; junge Madchen von Schonem und garten Buchfe, mit langem blonden Saare, blendend wei: Ber Haut, frischen rothen Lippen. Die Rleibertracht ber Manner ist weniger verschiedenartia, als die des weiblichen Sefchlechts, und nur durch die Farbe des Tuches untersscheibet sich z. B. der Rock des Oberlanders von dem der Bewohner der Segenden zwischen den Seen. Aber bei den Welbern sieht man fast in jedem Kantone eine andere Tracht. Im Allgemeinen unterscheiden sich in der Schweiz die Mädchen von den Weibern durch lange, den Rucken herabhängende Haarslechten, welche die letzteren

aufgewunden tragen.

Die Wohnungen der Mehrzahl des Bolfes feben burftig und finfter aus; nur die Baufer ber mohlhaben: den Landleute haben, fo lange fie neu find, ein fauberes und gefälliges Unfehen, bas ihnen ber glanzende Unftrich des holzernen Sachwerks und ber vielen fleinen Renfter giebt. Auffallend find an den meiften ichweizer Bauern . haufern die großen, gewohnlich mit Stroh gedeckten, vor Schießenden Dacher. Dieses vortretende Dach geht bei einigen Baufern bis auf 6 ober 7 Fuß von ber Erbe berab, fo baß behufe ber arofferen Thuren an ber Scheune, bie mit bem Stalle gewöhnlich zusammenhangt, Ginschnitte in bas. Dach gemacht werden muffen, bamit die Bagen oben nicht anftogen. Der Borichuß geht rings umber und bedeckt mithin einen hiedurch gegen Regen und Schnee geschüsten Raum, der fast so groß ift, als bas Saus felbft. Bier fteben die Ackergerathe, die Rarren, bas Brennholz, und bier find auf bem Erdaeschoffe Gallerien angebracht, welche jum Sonnen ber Milchgefage, jum Erocknen ber Bafche und auch zuweilen ber Kamilie zum Aufenthalte bienen. - Manche patriarchalische Sitte hat fich in der Odmeig erhalten. Go ift überall noch ber uralte Gebrauch des Chiltens oder Chiltganges, d. f. ein Nachtbesuch eines Liebhabers in ber Schlaffammer feines Dadochens. geben namlich, besonders des Sonnabends und Montags, Die ledigen Junglinge, bald allein, bald in Gefellichaft, ju Chilt bei ihren Schonen. Der Chiltganger nimmt, nachdem er bas Saus forgfaltig umgangen, feine Richtung nach den Obergartenfenfter, wo fein Liebchen, ungleich seltner schlafend, als wachend und angekleibet, ihn erwar: tet. Mit fuhnem Oprunge erklimmt er ben ungeheuern Holzstoß, der bis an ben Siebel reicht, und fteht am Rens Ein leifer Buruf offnet ben unbequemen Gingang. "Gottwilde" (Gott zum Billfommen) ertont es aus bem Munde des Junglings, und "Gottwilche" antwortet bas Madchen. hierauf wird bas fleine Fenfter geoffnet, eine Erfrischung von Rirschwasser und Lebkuchen gereicht, und je nach Angahl der Gafte wird nun gesungen und ge: Scherat, bis die Morgenbammerung jum Abschied auffor: bert. Die Nachtzeit wirft allein eine Art von Schatten auf diese Zusammenkunfte, wo es im Allgemeinen febr anstandig zugeht und bei unschuldigen Liebkosungen fein Bewenden hat, fo daß Kreiheiten, die man fich offentlich nicht erlaubt, auch hier in ber Regel weder genommen, noch gestattet werden. Bei ber Bertraulichfeit biefer nacht. lichen Bufammenkunfte erscheint es auffallend, wie fower es an vielen Orten halt, beibe Beschlechter zu einem ges meinschaftlichen Tange zu bewegen. Bahlreich finden fich zwar die jungen Buriche (bis ins 30. Jahr gewöhnlich Rnaben genannt) und Dabden alle Sonntage in ber Dorfichenke ein, allein fast immer tanzen die jungen Buriche unter fich allein, und die Madchen feben zu ober beginnen im anstoffenden Gemache einen eigenen Reiben.

In religiofer hinficht bekennen fich die Ochweizer theils zur fatholischen, theils zur reformirten Rirche, und amar fo, daß einige, die fleineren ober fogenannten alten Rantone, gang fatholisch, andere, die großeren, gang refor: mirt find, aber beibe mit gleichen Rechten neben einans ber fteben. Im Gangen ift es auch hier, wie in Eu: ropa überhaupt: namlich im Norden ift der Protestantis:

mus, im Guben ber Ratholicismus übermiegend.

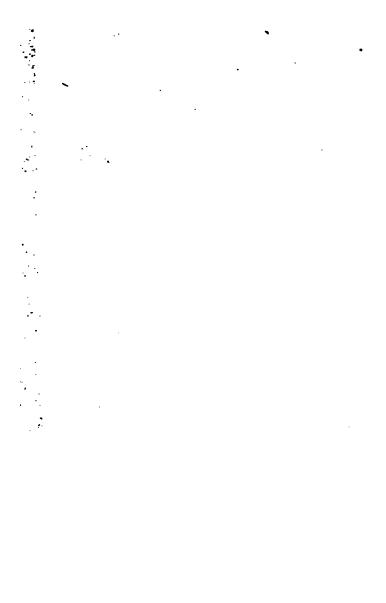







• ' -

